015510/1908

3679

# Jahresbericht

der

# Sandelskammer

für den

Regierungsbezirk Bromberg

für

Bericht über das Wirtschaftsjahr.



3679

# Zahresbericht

der

# Sandelskammer

für den

Regierungsbezirk Bromberg

für

Bericht über das Birtichaftsjahr.



# Präfidium 1909.

Präsident: Geh. Kommerzienrat L. Aronsohn, Bizepräsident: Stadtrat R. Zawadzki, Schahmeister: Stadtrat Carl Beck, Schriftführer: Franz Bengsch.

# Mitglieder der Bandelskammer 1909.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mitglied   | Wahlperiode      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|--|
| I. Bahlbezirk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jeit .     | bis Ende         |  |  |
| 1. L. Aronsohn, Geh. Rommerzienrat, Bantier in Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1883       | 1911             |  |  |
| 2. Carl Beck, Fabritbefiger in Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1886       | 1911             |  |  |
| 3. Franz Bengsch, Raufmann in Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1902       | 1909             |  |  |
| 4. Martin Friedländer, Kaufmann in Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1902       | 1913             |  |  |
| 5. Emil Kolwitz, Kommerzienrat, Raufmann in Bromberg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1904       | 1909             |  |  |
| 6. L. Matthes, Raufmann in Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1896       | 1913             |  |  |
| 7. J. Moses, Raufmann in Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1892       | 1909             |  |  |
| 8. Carl Pauls, Raufmann in Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1906       | 1912             |  |  |
| 9. R. Zawadzki, Raufmann in Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1893       | 1911             |  |  |
| established to the control of the co |            | The state of the |  |  |
| II. Bahlbezirk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | C. Salen         |  |  |
| 10. L. Bärwald, Fabrifbesitzer in Rafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1896       | 1909             |  |  |
| 11. Oskar Bauer, Raufmann in Natel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1908       | 1913             |  |  |
| 12. Bernh. Schwarz, Fabrifbesiger in Nafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1896       | 1911             |  |  |
| 22. Berini Senwarz, Subtheeliget in State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000       | 1022             |  |  |
| III making                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | barrofferia      |  |  |
| III. Wahlbezirk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 20 1700          |  |  |
| 13. Stefan von Grabski, Fabrikbirektor in Kruschwitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1902       | 1909             |  |  |
| 14. Dr. jur. Leopold Levy, Fabrifbesitzer in Hohensalza .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1904       | 1911             |  |  |
| 15. B. Pinkowski, Raufmann in Strelno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1908       | 1909             |  |  |
| 16. S. Salomonsohn, Bankier in Hohensalza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1896       | 1911             |  |  |
| 17. V. Wasowicz, Apothekenbesitzer in Hohensalza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1908       | 1913             |  |  |
| IV. Bahlbezirk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | TE TTATE         |  |  |
| Trichelland Co. 19 1 Latin Ola Latin Calabanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1906       | 1012             |  |  |
| 18. J. Engländer, Fabritbesitzer in Snesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 1913             |  |  |
| 19. Leon von Grabski, Fabrifdireftor in Gnesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1897       | 1909             |  |  |
| 20. J. Rogowski, Fabrifbesiger in Gnesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1908       | 1913             |  |  |
| 21. Otto Schilling, Raufmann in Gnesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1908       | 1911             |  |  |
| V. Wahlbezirk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ent figure | ng Indulprie     |  |  |
| 22. Victor Gross, Fabrifbefiger in Schneibemühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1896       | 1911             |  |  |
| 23. Louis Schweriner, Raufmann in Schneidemühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1907       | 1913             |  |  |
| 24. Wilhelm Rosengarten, Fabrifbesiger in Schneibemühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1896       | 1909             |  |  |
| 24. Willelm Rosengarten, Mustuschiget in Supretveniugt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 1000    | 1                |  |  |

Dr. M. Kandt

Syndifus ber Handelsfammer. Amtsdauer seit 22. September 1903.

# Ausschüffe der Bandelstammer

gemäß § 8 ber Geschäftsordnung.

1. Berwaltungs=Ausschuß.

R. Zawadzti, Bromberg, Vorsitzender, Carl Bed, Bromberg, stellv. Borfigender, 2. Bärwald, Rafel, Martin Friedlander, Bromberg,

Viftor Groß, Schneidemühl, Emil Kolwig, Bromberg, 3. Rogowsti, Gnefen.

#### 2. Bertehrs-Ausschuß.

Martin Friedländer, Bromberg, Borsitzender, Frang Bengich, Bromberg, ftellv. Bor= sitender, 2. Bärwald, Rafel,

Leon v. Grabsfi, Onesen, Emil Kolwit, Bromberg, Dr. jur. Leop, Levy, Hohensalza, 3. Moses, Bromberg.

#### 3. Sandels- und Gewerbe-Ausschuß.

3. Mofes, Bromberg, Borfitender, Carl Beck, Bromberg, stellv. Borfitender, Dr. jur. Leop. Levy, Hohenfalza, 2. Matthes, Bromberg,

S. Salomonjohn, Hohenfalza, Otto Schilling, Gnejen, Bernh. Schwarz, Nafel.

#### 4. Ausschuß für Sozialpolitit und Bildungswesen.

Carl Bed, Bromberg, Borfigenber, 2. Matthes, Bromberg, stellv. Vorsitzender, Dsfar Bauer, Rafel,

Carl Pauls, Bromberg, 23. Rosengarten, Schneidemühl.

#### 5. Ausschuß für den Jahresbericht und die Berichtigung des Sandelsregisters. Martin Friedlander, Bromberg, Borsitzender,

S. Salomonfohn, Hohenfalza, ftellv. Bor= sitender,

3. Engländer, Gnesen, Stefan v. Grabsti, Kruschwig, Louis Schweriner, Schneidemühl.

# Beeidigte und öffentlich angestellte Handelssachverständige.

#### I. Bücherreviforen.

Carl Beck, Bromberg, Dtto Doerfel, Bromberg, Albert Sahnke, Bromberg, Ffibor Fromm, Gnefen, Dsfar Bauer, Nafel (Nege), Friedrich Wilhelm Ricklaus, Ratel, Bustav Dreier, Schneidemühl, Max Cichler, Tremessen.

#### II. Probenehmer für Rohauder und Melaffe.

Rudolf Banknien, Umfee, Abolf Pfeiler, Argenau, Eurt Brüche, Bromberg, Heinrich Bogt, Bromberg, Frang Mitietynsti, Friedrichshöhe (Rr. Wirsits), Dsfar Saß, Gnesen, Al. von Sanowsti, Gnesen, Al. Thiel, Gnesen, Wilhelm Nöbel, Hohenfalza,

C. Lüttich, Hohensalza, M. Scherle, Kruschwig, Dsfar Bauer, Rafel, August Grosezel, Pafosch, Wilhelm Galow, Seeheim, Sugo Gehrke, Großendorf (in Thorn III wohnhaft), Paul Fleischer, Znin, Carl Pilasti, Znin.

#### III. Sandelsmaller.

Abolf Kuß, Bromberg,

Arthur Rosenhain, Bromberg.

#### IV. Wäger.

Beinrich Bogt, Bromberg,

Otto Schmidt, Bromberg.

V. Sachverständiger für Solz.

Albert Weber, Bromberg.



# Ainleitung.

Der scharfe Auckgang der allgemeinen Wirtschaftslage, der in der zweiten hälfte des Jahres 1907, besonders im Spätherbst, begonnen hatte, setzte sich in der ersten hälfte des Berichtsjahres in einer Weise fort, daß in einzelnen Industrie- und Handelszweigen eine vollständige Verstauung des Marktes eintrat, daß die Produktion erheblich eingeschränkt, die Arbeiterzahl wesentlich verringert werden nußte. Aur bei verhältnismäßig wenigen Gewerben war eine Ausnahme von dieser allgemeinen Lage zu verzeichnen.

Überblickt man die zweite Jahreshälfte, so kann man ein einheitliches Bild der Wirtsschaftslage nicht erkennen. Es machten sich verschiedene Faktoren geltend, die in entgegengeseter Richtung wirkten, auch konnten günstige Momente nicht sofort überall zur Geltung kommen und die rückläusige Bewegung zum Stillstand bringen.

Eine vorzügliche Ernte, die reichliche Zufuhr von gutem trockenen Getreide brachte, beeinflußte verschiedene Gewerbe günftig, auch die Versteifung des Geldmarktes ließ immer mehr nach und machte schließlich einer Geldfülle Platz, die anregend und belebend auf die allgemeine Lage wirkte, sich aber infolge der vorgeschrittenen Jahreszeit nicht mehr voll geltend machen konnte.

In anderen Gewerben, namentlich der Textilindustrie, gingen die Preise scharf zurück. Immerhin waren gegen Schluß des Jahres Symptome einer Besserung deutlich erkennbar, die zu der Hoffnung berechtigen, daß der Tiefstand der Konjunktur überwunden und im nächsten Jahre ein allmählicher Aufstieg erwartet werden darf. Hierbei wird vorausgesetzt, daß uns der Friede erhalten bleibt.

Wiederholt ist im Jahre 1908 die politische Situation sehr unbefriedigend gewesen, namentlich wegen der Wirren im Orient, und ließ das für eine gedeihliche Entwickelung von Handel und Industrie notwendige Gefühl der Sicherheit nicht recht aufkommen. Auch die innerpolitischen Verhältnisse beunruhigten die Gewerbe in ihrem Schaffen. Besonders haben die Steuerpläne der Reichsregierung lebhafte Besürchtungen hervorgerusen, daß Handel und Industrie bei der Ausbringung der für eine finanzresorm notwendigen Steuern in einer sie schwer schädigenden Weise herangezogen werden würden. Ausgabe des Reichstags wird es daher sein, den Gesetzentwürsen eine Gestaltung zu geben, bei der eine solche Schädigung, wie sie namentlich die Gasund Elektrizitätssteuer und die Anzeigensteuer herbeisühren würde, ausgeschlossen ist. Von den Beschlüssen des Reichstags wird daher die Gestaltung der Wirtschaftslage mancher Handelsund Industriezweige im kommenden Jahre wesentlich mit beeinflußt werden. Ungesichts dieser neu drohenden Belastungen ist mit Bedauern festzustellen, daß die Mißstände, die wir im vorigen Jahresbericht beklagt haben, zumeist fortbestehen.

Allerdings find gewisse fortschritte unverkennbar.

So ist der erste Spatenstich bei dem Ausbau der Wasserstraße zwischen Weichsel und Oder geschehen. Es handelt sich allerdings nur um eine kleine Strecke an der Netze, während das Schicksal des sogenannten Umgehungskanals erst im Prinzip entschieden ist. Erst aus dem Ausbau der Wasserstraßen zwischen Bromberg und dem Westen läßt sich eine frästigere wirtschaftliche Entwickelung unseres Bezirks erhoffen.

Ein anderer fortschritt ist auf dem Gebiete des Vildungswesens zu verzeichnen. In Schneidemühl ist eine Handelsschule errichtet worden, an einigen fortbildungsschulen sind Kaufmannsklassen angegliedert und auch in Bromberg hat sich der Herr Minister für Handel und Gewerbe grundsätzlich bereit erklärt eine Handelsvorschule zu errichten.

Un manchen Stellen ist es dagegen beim Alten geblieben, ja zum Teil schlimmer geworden. Schon vor längerer Zeit eingebrachte Unträge bezüglich notwendiger Verbesserung des fahrsplans auf der Strecke Bromberg-Dirschau sind von der Königlichen Eisenbahndirektion Danzig mit dem hinweis auf die gegenwärtige ungünstige wirtschaftliche Lage abgelehnt worden; fürwahr eine falsche Sparsamkeit, die nur zur Verschlechterung der Lage beitragen kann.

Gerade produktive Unlagen sind mehr als alles andere geeignet, die Steuerkraft zu heben und Reich, Staat und Gemeinden ohne drückende Belastungen einzelner Erwerbszweige neue Mittel zuzuführen. Es ist sehr zu bedauern, daß die Erkenntnis dieser einfachen Wahrheit nicht überall vorhanden zu sein scheint.

Besonders lebhaste Klagen wurden im Berichtsjahr laut über die verschiedensten Erschwerungen der Bautätigkeit, z. B. durch rigorose Handhabung des Unsiedelungsgesetzes und hierdurch bedingte außerordentliche Verzögerung der Baukonsense. Auch die neueren Bestimmungen über die ausländischen Urbeiter erschweren die Beschaffung von Urbeitskräften. Ferner wird über Mängel im Submissionswesen, namentlich auch aus einzelnen Gewerbebetrieben nach wie vor darüber Beschwerde erhoben, daß Urbeiten, die von Gewerbebetrieben des Ostens wohl geleistet werden könnten, nach außerhalb vergeben werden.

Weniger als je zuvor läßt sich voraussagen, ob die oben geschilderten gewiß günstigen Grundtendenzen zum Durchbruch kommen oder ob damit gerechnet werden muß, daß nach wie vor die Bandel- und Gewerbetreibenden trotz eifrigsten Bemühens und emsigen fleißes nicht den Lohn ihrer 2Nühen ernten können.

Bleibt, wie wir hoffen, der Friede erhalten, tritt ein allmählicher Wandel in den geschils derten Verhältnissen und eine Beseitigung der vorhandenen Mißstände ein, so dürsen wir wohl den baldigen Beginn einer günstigeren Gestaltung der allgemeinen Wirtschaftslage unseres Bezirks erwarten.

# Lage und Gang von Handel und Gewerbe

nach Einzelberichten der Interessenten.

Für biefe Berichte übernimmt bie Sandelstammer feine Berantwortung.

# I. Landwirtschaftliche Kohprodukte und Kabrikate, insbesondere Nahrungs- und Genußmittel.

#### Getreidehandel.

Die Lage bes Getreibegeschäftes war im Laufe des vergangenen Jahres in den beiben Semestern eine sehr wechselvolle; die Getreide= preise hatten am Schlusse des Jahres 1907 ihren Söhepunkt erreicht. Die Schwierigkeit auf dem Geldmarkte einerseits, das Gintreten einer Verschlechterung der angelieferten Men= gen, die bei der im Spätherbst und zur Winter= zeit herrschenden feuchten Witterung stark an Wert eingebüßt hatten, andererseits, übten recht nachteilige Wirkungen aus. Beide Faktoren ließen die Unternehmungslust erlahmen; fie verursachten einmal einen steten Rückgang der Preise, und dann legten sie den Lager= inhabern durch die fortwährende Bearbeitung große Kosten auf. Der Preisrückgang, der sich in dem ersten Quartal nur langsam vollzog, gestaltete sich in den Frühjahrsmonaten zu einem rapiden, als die vortrefflich aus dem Winter gekommenen Wintersaaten gute Ernte= aussichten versprachen und günstiges Bestellungswetter die Feldarbeiten der Somme= rung förderte. Es war bei diesen Erscheinungen naturgemäß, daß den Getreidehändlern aus den getätigten Geschäften nur Berlufte ent= stehen konnten. Auf der anderen Seite erwies sich die in glänzender Beschaffenheit gewonnene Ernte als außerordentlich segensreich, war sie boch nicht zum wenigsten zur Mitverarbeitung der geringen Getreidesorten des Vorjahres eine willkommene Gabe. Das Resultat der Getreide= ernte war ein überaus glänzendes. Die Märkte Westdeutschlands wurden auf das hiesige vorzüglich eingeerntete Produkt aufmerksam und suchten sich dasselbe in größeren Mengen anzueignen, weil insbesondere das Wintergetreide in den westlichen Distrikten durch anhaltende Regenguffe Schaden erlitten hatte und in minderwertiger Beschaffenheit geerntet war. Dem hiesigen Getreidehandel ist durch diesen Umstand ein glänzendes Geschäft erblüht. Durch reichhaltige Zufuhren unterstütt, konnte er ein Ausfuhrgeschäft entfalten, wie es in ähnlichem Umfange zu den Seltenheiten gehört.

In ganz hervorragender Art ist bei der Ausfuhr der Roggen beteiligt gewesen. Die hiesigen Verkäuser waren in der Lage, diesen Artikel in sehr erheblichen Mengen dem Westen auf dem Seewege zuzusühren, wie auch die nordischen Provinzen und selbst Rußland, das sich im Verlause des vergangenen Wirtschaftsejahres von Getreide gründlich entblößt hatte, mit gutem Rugen zu versorgen.

Die erernteten **Weizen**mengen fanden zum Export weniger Beachtung. Allein die günstigen Bermahlungsresultate und der Umstand, daß nur geringe Mengen aus dem Vorjahre auf den Lägern zurückgeblieben waren, bewirkten, daß die dem Markte zugeführten Mengen in glatter Art Abzug fanden. Wenn der Handel bei dem Umsah in diesem Cereal auch mit erheblichem Nuhen nicht operieren konnte, so hat doch die Ausmischung der geringen Sorten des Vorjahres das Ab-

stoßen dieses Produktes erheblich erleichtert und die zum Teil recht minderwertigen Qualitäten dem Markte entzogen.

Rubbringender war dagegen der Gerfte= handel. Das sonst auf die Ausfuhr und die Versorgung des Westens angewiesene Mähren hat in diesem Jahre vollständig versaat, so daß die westlichen Distrifte recht energisch dem Bezuge hiesigen Produktes zugriffen. Die Preise, die anfangs nur schüchtern einsetzten, gingen in die Höhe, nachdem der Export sich geregt und insbesondere, als der Konsum in Mitteldeutschland größere Mengen absorbierte und zum größten Teil die hiesigen Qualitäten abzog. Das Gerstegeschäft hat sich deshalb flott er= ledigt und gewinnbringend gestaltet. Diese Signatur hat der Markt beibehalten, nachdem die Konsumenten zu der Überzeugung gelangt waren, daß die Nachlieferungen Böhmens in ihrer Beschaffenheit nicht ausreichend waren, um den Ansprüchen der Mälzereien zu genügen.

Weniger günstig lag das Hafergeschäft, dessen Entwickelung einmal gehemmt wurde durch ungleiche Erdruschresultate, die sich bei den hiesigen Ökonomen ergaben und durch eine verhältnismäßig günstige Maisernte, mit der uns Amerika erfolgreich begegnen konnte. Der Handel in diesem Artikel blieb beschränkt, selbst bei einem sich zeitweise einstellenden Export, wobei hauptsächlich England in Frage kam. Es dürsten nennenswerte Gewinne in diesem Artikel nicht zu verzeichnen sein.

#### Mühleninduftrie.

Dem Müllereigewerbe des Oftens stand in den ersten 6 Monaten des verstossenen Jahres Brotsorn zur Verfügung, das während der Blüte- und Reifezeit unter ungünstigen Witterungseinflüssen zu leiden hatte und deshalb wenig befriedigende, für längere Transporte, namentlich in den heißen Sommermonaten, wenig haltbare Fabrikate ergab. Nur Mühlen, die über Getreidetrockenanlagen verfügten, gelang es, diesen Übelstand wirksam zu bekämpfen und versandsähiges Mehl herzustellen.

Die lette Ernte brachte dagegen dem Often so vorzügliche Qualitäten in so reichlicher Menge, sowohl in Roggen wie in Weizen, wie seit langen Jahren nicht. Trot eines leb= haften Exports in Brotgetreide, der sich bald nach der Ernte noch Ruffisch-Polen, Skandi= navien, Dänemark, Belgien, Holland und Italien, die nicht so günstige Ernteergebnisse hatten, einstellte, trat kein fühlbarer Mangel an Weizen und Roggen ein, vielmehr konnten die Mühlen unseres Bezirks, bei flottem Ab= satz der Fabrikate, zu rechnunglassenden Preisen Körner einkaufen. Besonders nach Westbeutsch= land, wo ebenso wie in Mitteldeutschland das Getreide durch anhaltenden Regen schweren Schaden erlitten hatte, entwickelte fich ein reger und lohnender Export, der den einheimischen Mühlen bis zum Schluß des Jahres und noch barüber hinaus dauernde Beschäftigung gab.

Im allgemeinen kann deshalb die Lage der Mühlenindustrie unseres Bezirkes als zufriedenstellend bezeichnet werden.

#### Kartoffelhandel.

Infolge der vorjährigen sehr ergiebigen Ernte einerseits und der starken Nachstrage in Ostpreußen usw. andererseits brachte die erste Jahreshälfte sehr großen Umsatz und guten Nutzen. Die neue Ernte ist zwar nicht schlecht, aber immerhin erheblich geringer als die vorjährige. Das Geschäft hält sich bisher in den engsten Grenzen, weil die Landwirte auf höhere Preise halten, während der Absatz der Kartosselsfabrikate das Anlegen entsprechender Preise nicht gestattet.

In der Lieferung von Kartoffeln speziell zu industriellen Zwecken war das Geschäft im verflossenen Jahre ein ziemlich ruhiges. Die Stärkefabriken mußten die Kampagne frühschließen, da Brennereien große Mengen Kartoffeln ankauften und hierdurch die Preise rapide stiegen. Die Stärkefabriken konnten mit diesen Preisen nicht gleichen Schritt halten und mußten mit dem Augenblick, in dem Brennezeien als Käuser auftraten, den Betrieb eins

stellen. Dagen versprach die lette Ernte in Qualität wie auch Quantität eine recht gute Kampagne. Leider schlugen diese Hoffnungen infolge des zu früh, am 19., 20. Oftober, ein= getretenen starken Frostes von ca. 8 bis 9 Grad vollständig fehl. Ein großer Teil Kartoffeln ist in der Erde eingefroren, die Landwirte konnten das verkaufte Quantum nicht abliefern und brachten dadurch Händler wie Fabriken in arge Berlegenheit. Die Fabriken verlangten von den Händlern Ablieferung des verfauften Quantums und so mußten Sändler, denen dieses nicht möglich war, Differenzen zahlen. Auch entstand infolge des Einfrierens der Kartoffeln ein koloffaler Lieferungsandrang, so daß die Fabriken sich veranlagt sahen, fast den ganzen Monat November hindurch einen großen Teil der Verladestationen bahnamtlich sperren zu lassen, denn die Landwirte trachteten die eingefrorenen Kartoffeln, die nach eingetretenem Tauwetter herausgenommen wurden, sofort abzuliefern. Durch den so früh ein= getretenen Frost saben sich die meisten Fabriken veranlaßt, die Kampagne Anfang Januar zu schließen, da sich das Rohmaterial zu knapp machte.

# Stärke= und Stärkezuder-Induftrie.

Der Rückblick auf den Verlauf des Geschäfts im Jahre 1908 bietet für die Kartoffelfabrikateindustrie im allgemeinen wenig Erfreuliches.

Die Kartoffelernte von 1907 war nur mangelhaft. Der an und für sich schwierige Einkauf des Rohmaterials wurde durch eine von seiten der Spekulation veranlaßte umfangereiche Preistreiberei weiter erschwert. Kartoffeln für die Stärkefabriken stellten sich außergewöhnlich teuer, während Fabrikate dauernd schwer verkäuslich waren. Auch das Auslandsegeschäft stockte vollkommen, weil Holland 3 bis 4 Mark pro 100 kg unter unseren Preisen andot. Das Frühjahr erst brachte einen jähen Wechsel in den Anschauungen, als der Zusammenbruch einer alten, früher hochanges

sehenen Händlersirma die kritische Lage in der Stärkebranche zutage treten ließ.

Die Preise singen nun an stark zu fallen, die Vorräte ließen sich nur zum Teil begeben und mußten im übrigen unter Versust von 5 bis 6 Mark pro 100 kg in die von September ab beginnende neue Kampagne hinübersgenommen werden.

Die Schuld an diesem traurigen Berlauf des Geschäftsjahres wird einzig und allein agrarischen Bestrebungen zugeschrieben, die dahingingen, die Stärkepreise unter allen Umständen in die Söhe zu treiben. So berechtigt der Wunsch ist, dem Landwirt den ihm gebührenden Lohn aus seiner Arbeit beim Kartoffelbau zu sichern, so hat man doch bei der Preisnormierung die Grenzen der Absat= möglichkeit und die Konkurrenz von Ersat= stoffen außer acht gelassen. Angebot und Nachfrage regeln die Preise noch immer, während fünstliche Mittel zwar einen Augen= blick Erfolg zeitigen können, auf die Dauer aber wertlos sind. Da auch genossenschaftliche, von Landwirten betriebene Stärkefabriken von großen Verlusten betroffen worden sind, so besteht die Hoffnung, daß ähnlichen übertriebenen Saussebestrebungen fünftig mit dem nötigen Mißtrauen rechtzeitig entgegengetreten wird.

Seit dem Herbst dieses Jahres haben sich die Marktverhältnisse merkwürdig verschoben. Die Kartoffelernte ist als leidlich gut zu betrachten. Immerhin rechtfertigt der Ertrag nicht so billige Preise, wie sie sich für Fabrifate mit Beginn der neuen Kampagne heraus= gebildet haben. Es ist eine befremdliche Erscheinung, daß die Preise gerade von der Seite, die sie im vorigen Herbst im landwirtschaftlichen Interesse in die Höhe getrieben hat, jett in ganz unnötiger Weise geworfen werden. Eine Veranlassung hierzu liegt um so weniger vor, als das inländische Verkaufsgeschäft in ganz normalen Grenzen und in den Mengen befriedigend sich bewegt, der Export sich wieder gehoben hat und die holländischen Preise von

ben deutschen nicht erheblich abweichen. Die Kartoffelpreise hielten sich entsprechend dem Wertstand für Getreide und Futtermittel auf mittlerer Sohe und sind nach einem im Oftober unerwartet früh eingetretenen Frost, der an den noch im Felde befindlichen Kartoffeln großen Schaden angerichtet hat, sogar erheblich gestiegen. Ein Migverhältnis zwischen Rohma'erial= und Fabrifpreisen hat sich inzwischen herausgebildet. Teuchte Stärke wird im Gegenfatz zur vorigen Kampagne von einer gararischen Vereinigung künstlich unter Druck gehalten, um den bei ihr angeschlossenen Fabrifen, die sich stark à la baisse engagiert haben, die Möglichkeit zur nachträglichen billigen Eindeckung zu bieten, und zwar auf Rosten der der Bereinigung angehörenden Feuchtstärke=Liefe= ranten.

Auf diese Weise ist die gedeihliche Entwickelung des Geschäfts aufs neue stark gefährdet.

## Futter= und Düngemittel.

Im Futtermittelgeschäft war der Absah in Kleie während des ganzen Jahres sehr unbefriedigend und die meisten Geschäfte mußten teils mit geringem Nuhen, teils sogar mit Verlust abgeschlossen werden. Dagegen war das Geschäft in Ölkuchen durchschnittlich bestriedigend.

Die im Bezirk belegene Fabrik für Melassefutter und Ölkuchenmehl hat es im Jahre
1908 in der Vergrößerung des Kundenkreises
und der Entwickelung erheblich weiter gebracht.
Die Lieferungen von Rußland kamen pünktlich
an. Die Preise waren zwar höher als der
normale Durchschnitt, wurden aber bewilligt,
weil Nachfrage und Angebot sich deckten. Rur
in Melassefutter wird das Geschäft dauernd
erschwert, weil die grüne Melasse infolge Ankaufs durch Händler, die sie nicht verarbeiten,
weit über Wert bezahlt und immer weiter im
Preise getrieben wird. Melasse wird gegen
das Jahr 1906 mit fast 100 % teurer bezahlt.
Ein berart ger Preis gefährdet die Futter-

fabriken, weil sie nur bei ganz normalen Preissen für Melasse entsprechende Futtermengen umseken können.

In Düngemitteln hielten fich Absat und Ruben in normalen Grenzen. Groß war das Geschäft auch in diesem Jahre nicht. Dies liegt baran, daß der Hauptbedarf durch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, den Bund der Landwirte und die Genoffenschaften (Zuderfabrifen für ihre Rübenproduzenten) zum größten Teil aber direkt durch die Fabriken gedeckt wird. Das Kainitgeschäft hat einen weiteren Rückgang erfahren. Es kann sich erft dann wieder beffern, wenn bas Syndikat allen Abnehmern gleiche Bedingungen einräumt und die ungerechtfertigte Bevorzugung der Genossenschaften aufhält. Die Nachfrage in Thomasmehl, deffen Produktion infolge der ungunstigen Lage ber Stahlinduftrie beschränkt war, konnte zu Zeiten nicht befriedigt werden.

Im Detailverkauf in Mengen unter 200 Zentner wird für Düngemittel im allgemeinen auch für das abgelaufene Jahr ein lohnendes Geschäft verzeichnet.

## Sämereien und Saaten.

Das Jahr 1908 war für den Samenhandel ein außerordentlich günstiges. Gleich zu Beginn des Geschäfts setzte eine gute Konjunktur ein und hielt auch während der ganzen Saison an. Bei dem großen Bedarf konnte daher ein starker gewinnbringender Umsatz erzielt werden.

Der vorjährige Sommer mit seiner langen Regenperiode und anhaltend niedrigen Temperatur hatte auf die Ausdischung des Samens, namentlich der Klecarten und Gräser, unspünstigen Einfluß ausgeübt. Für Deutschland hat dies zum Teil eine Mißernte gebracht. Namentlich gilt dies von dem Hauptartikel Rothlee, wosür der Preis von 60 M dis auf 100 M per 50 kg stieg. Der große Bedarfmußte hauptsächlich durch Bezüge aus Rußland und Österreich gedeckt werden. Vorräte waren bei Schluß der Saison sämtlich geräumt.

Erhebliche Steigerungen erfuhren auch Luzerne, Schwedischflee, Wundklee, Gelbklee und Schotenklee, während Weißklee, Inkarnatklee und Bokharaklee den vorjährigen Preisstand behielten. In We i ßklee war die neue Ernte zwar auch nur mittelmäßig. Davon waren jedoch aus den Vorjahren so bedeutende Bestände übrig geblieben, daß eine Preiserhöhung nicht eintrat. Zum Schluß der Saison wurden bei verhältnismäßig niedrigen Notierungen erhebliche Posten zu Spekulationszwecken aufgekauft.

Das Geschäft in Grassaaten war ebenfalls bedeutend und von Ersolg. Bereits im Herbst setzte für die Hauptsorten, wie Rapgras, Knaulgras, Wiesenschwingel, Wiesenschwarz, Kammgras, Rispengras, eine erhebliche Preissteigerung ein, die auch während der Saison anhielt. Timothy behielt den bisherigen Preisstand, obgleich der Bedarf darin bedeutend war. Bei Schluß der Saison dürften die Vorräte in den meisten Sorten geräumt sein.

Von Futterfräutern war namentlich Seradella ein stark begehrter Artikel, der selbst bei hohen Preisen zum Schluß der Saison kaum noch erhältlich war. Ebenso gesucht war Kümmel, der sich ebensalls überall räumte.

In Runkeln, Möhren, Wruken war der Umsatz gleichfalls beträchtlich, doch waren genügend Vorräte vorhanden, so daß eine Preiserhöhung nicht stattsand.

r

5

15

cf

3=

t.

Pferdezahn=Mais fand bei erhöhten Preisen schlanken Absah; desgleichen waren Lupinen und Wicken stark begehrt.

Von Sommerget reide wurden in Sommerroggen und Sommerweizen große Umfätze erzielt, dagegen begegneten Gerste und Hafer geringerer Nachfrage.

Das Herbstgeschäft war ebenfalls, namentlich in Originalsaatgetreide, ein recht lohnendes.

## Runft= und Handelsgärtnerei.

Das Geschäft im Blumengärtnereis und Baumschulbetriebe hat sich im Jahre 1908 im

allgemeinen auf seiner vorjährigen Höhe erhalten. Deffen ungeachtet erscheint dasselbe jett noch weniger rentabel als im Borjahre, weil Arbeitsfräfte, Brennmaterial, Deckbretter, Glas und deral. mehr sich sehr verteuert haben, während die zum Teil schnell vergänglichen Gärtnerei= produkte eine entsprechende Preissteigerung nicht mitmachen konnten. Die im Herbst früh eingetretenen starken Froste haben viel Material vernichtet und das Versandgeschäft in Bäumen und Sträuchern usw. zu früh abgeschnitten, wodurch im Absatz bedeutende Ausfälle ein= getreten sind, die sich wegen der vorgeschritte= nen Jahreszeit erst im nächsten Frühjahr teil weise ausgleichen können. Außerdem machen sich große Schwierigkeiten mit der Einziehung ausstehender Forderungen bemerkbar. Im ganzen ist demnach mit einem schlechten Jahres= abschluß zu rechnen.

## Bierbrauerei und Malgerei.

Das abgelausene Geschäftsjahr, für die Mehrzahl aller Brauereien die Zeit vom 1. Oktober bis 30. September umfassend, war für das Brauereis und Mälzereigewerbe wieder wenig erfreulich.

Das nach langem harten Winter sehnlichst erwartete gute Frühjahrswetter blieb aus, und mit ihm die erhoffte wesentliche Absatsteige= rung. Auch der Hochsommer brachte, trot nicht ungunstiger Durchschnittswitterung, nur Ende Juni und Anfang Juli nennenswerte Mehr= umfäte, so daß in den meisten Brauereien des Bezirks Rückgänge im Umsatz zu verzeichnen waren. Der amtliche Nachweis des Steuer= ertrages aus dem Bier während der Monate April bis August zeigt, daß trot der Zunahme der Bevölkerung der Verbrauch so stark zurückgegangen ift, daß die Brausteuer in diesen fünf Monaten aus der Braufteuergemeinschaft gegen dieselbe Zeit des Jahres 1907 nicht weniger als 6,4 Prozent weniger eingebracht hat. Im Bezirk wirkte hauptfächlich die schlechte Lage des Arbeitsmarktes ungünstig mit, und die teil= weise unter behördlicher Förderung betriebene, fanatische Agitation der Antialkoholbewegung, Hand in Sand mit der außerordentlichen Auß= breitung sogenannter alkoholfreier Getränke. Lettere haben nachweislich, sofern sie aus natürlichen Fruchtfäften ihre Aromatika herleiten, auch Allfohol in wechselnder Stärke, sofern ihre Aromatika jedoch in ätherischen Dlen, meift Teerfabrifaten, bestehen, dürften fie direkt gesundheitsschädlich sein. Die angewandten Schaumbildner (Saponine und Dertrine) find immer ekelerregend und gesundheits= schädlich. Allkohol enthalten solche Brühen immer. Sehr fühlbar macht sich die auch immer mehr zunehmende schlechte Zahlungs= weise der Kunden, so daß man an jede Erweiterung des Kundenkreises mit Vorsicht herangehen muß.

Noch ungünstiger wie für die Brauereien gestaltete sich die Geschäftslage für die Malz= fabrifation. Das aus den minderwertigen Gersten vorjähriger Ernte erzeugte Malz war von den Konsumenten schon mit großer Vorsicht eingekauft, und selbst diese aufs äußerste beschränkten Mengen wurden meist nicht abgefordert. Die neue Saison bleibt somit durch große Malzbestände belastet. Diese werden wieder in ihrem Werte erheblich gedrückt durch die außerordentlich günstige neue Gerstenernte. Für neue Gersten werden wiederum, namentlich von rheinischen und mittelbeutschen Sändlern und Fabrifanten, gegen das Borjahr erheblich höhere Preise gezahlt, und erhebliche Posten Gerste sind bereits auf dem Wasserwege nach dem Westen des Reichs verladen. Es ist somit dem Mälzer beschieden, aufs neue erhöhte Rapitalien für den Einkauf aufzuwenden, welche bei ber allgemein gedrückten Geschäftslage sich nur schwer durch die Fabrikatpreise werden ein= holen laffen. Die nächste Zufunft der Mälzerei hängt vollkommen von der Gestaltung der Lage des Brauereigewerbes ab. Diese erscheint aber angesichts der neuen Steuervorlagen seitens der Regierung an den Reichstag recht wenig günstig.

Die infolge der Brausteuererhöhung von 1906 dem Braugewerbe geschlagenen Wunden find noch nicht vernarbt und schon wieder droht dem Gewerbe eine ungeheure Reubelastung mit all den ungähligen Folgeerscheinungen. Bei der Höhe der neuen Steuer ift die 216= wälzung auf Zwischenhandel und Konsumenten geboten, benn kein Gewerbetreibender könnte solche Summen aus eigener Tasche zahlen. Muß boch eine Brauerei, welche 1 400 Doppelzentner Malz verbraucht (Durchschnittsgröße der Betriebe im hiesigen Bezirk), nach dem neuen Gesetz an Steuern mehr aufbringen 13 925 M oder 204 %. In jedem Falle muß eine so namhafte Summe aufgebracht und verzinst werden und vergrößert das Geschäftsrisiko, da ja der größte Teil des Absates auf Kredit umgesett wird, gang erheblich. Der ohnehin schon rückläufige Konfum von Bier auf den Kopf der Bevölkerung wird infolge von Breiserhöhungen weiter erheblich sinken, und die Leistungsfähigkeit des ohnehin schon schwer belasteten Gastwirts wird weiter stark beeinträchtigt werden, zumal lettere auch an den anderen neuen Steuern schwer zu tragen haben. Besonders schwere Schädigung befürchten die fleinen Brauereien, da sie im Wettbewerb mit den Großbrauereien wieder mehr ins hintertreffen geraten. Diese Befürchtung wird noch erhöht durch die von der Regierung vorge= schlagene neue Staffelung der Steuer. Bei gleichzeitiger ungeheurer Erhöhung sett diese geradezu eine Prämie aus auf die Neubelebung ber sogenannten Seftoliterjagd der Großbrauereien, denn ein Großbetrieb von 100 000 Doppelzentnern hat nur mehr an Steuern aufzubringen 102,9 %, während ein Klein= brauer von 250 Doppelzentnern um 250 % mehr belaftet wird. Gine Abanderung diefer Bestimmungen des Entwurfs ist daher dringend geboten. Mit Sicherheit durfte zu erwarten sein, daß gerade die Zahl der Mittel- und Aleinbrauereien erheblich zurückgehen wird. Hierin fann auch der einzige Lichtblick, der sich dem Brauer bietet, dadurch, daß er im laufenden Jahre sich mit sehr billigem und gutem Hopfen versehen kann, nichts ändern.

#### Spritfabrifation.

Im Berichtsjahre hat sich das Geschäft in Spiritus und Sprit dis Ende September in noch nie dagewesener Gleichförmigkeit vollsgogen. Bis zu diesem Zeitpunkt sand irgend eine Preisbewegung weder im Eins noch im Berkauf statt. Die Brenner erhielten den beim Beginn der Brennzeit sestgesetzten hohen Abschlagspreis von 48 M pro Hekvoliter Parität Berlin dis zum Schlusse der Kampagne, obswohl die Kartosselernte des Jahres 1907 sich keineswegs als so mittelmäßig erwies, wie man sie erst geschätzt hatte, und die Spirituszusuhren infolgedessen weit reichlicher heranskamen, als man angenommen hatte.

Aber auch die Berkaufspreise der Zen= trale blieben vom Januar bis Ende September unverändert, während in früheren Jahren immer die Lagerungskosten von Monat zu Monat zugeschlagen wurden. Allerdings waren die Verkaufspreise gleich von vornherein sehr hoch bemessen, sie lauteten für Bromberg: für Primasprit (mit 70 M Verbrauchsabgabe) 65,50 M, für Rohspiritus 62,00 M. Infolge dieses hohen Preisstandes ging der Verbrauch an gereinigter Ware zu Konsumzwecken erheblich zurück, auch der Export schlief fast ganz ein, während der Absats an denaturiertem Branntwein zu Brenn-, Heiz- und technischen Zwecken bei dem billigen Preise von 25 M einen erfreulichen Fortschritt zeigte.

Die am 1. Oktober, dem Beginn der neuen Kampagne, vorhandenen Bestände an unverssteuertem Branntwein bezifferten sich auf 48 Mill. Liter Spiritus, etwa das gleiche Duantum, wie im Jahre zuvor.

Den Brennern steht für ihre Produktion in 1907/08 noch eine Nachzahlung in noch nicht endgültig festgestellter Höhe zu, die sich aber auf 3—4 M p. hl belaufen dürfte.

Mit dem 1. Oktober ist nun die bisherige "Zentrale für Spiritus-Verwertung" in Liqui-

dation getreten und an ihrer. Stelle hat am gleichen Tage die neue "Spiritus-Zentrale" ihre Tätigkeit begonnen. Der Abschlagspreis an die Brenner wurde von ihr, der Marktlage entsprechend, mit Geltung vom 26. Oftober ab auf 44 M (für Bromberg 1,70 M weniger) festgesetzt und die Verkaufspreise für Primasprit sind in der Zeit vom 30. September bis Ende Dezember allmählich von 65,50 M bis auf 50,50 M herabgesetzt worden, ein auffällig großer Preisabschlag, der in den neuen, für die Spritfabrifanten leider fehr ungunftigen Berträgen seine Erklärung findet. Gleichzeitig hat die neue Zentrale, da verlustbringende Geschäfte durchaus vermieden werden sollen, den Grund= preis für denaturierten Branntwein um 2 M (auf 27 M) erhöht.

Bei der geringen Spannung, die jest noch zwischen Ein- und Verkaufspreisen — im Gegensatz zu früher — besteht, dürften die außerhalb der Zentrale verbliebenen Spritsabrikanten einen schweren Stand haben.

Inzwischen ist seitens der Reichsregierung in Verbindung mit der Reichsfinanzresorm der Gesetzentwurf betr. ein Zwischenhandelsmonopol mit Branntwein dem Reichstage zusgegangen und bei der einschneidenden Bebeutung, welche die Ausführung dieses Prosjettes sowohl für die Spiritusproduzenten, wie für die Spritsabrikanten und "Händler als auch für die Destillateure mit sich bringen würde, sieht man in diesen Kreisen mit Sorge und lebhafter Spannung dem Ausgange der Vershandlungen entgegen.

Was die hiesige Spritsabrik anbetrifft, so war sie ihrer Beteiligung gemäß beschäftigt und konnte auch, obwohl sie infolge eines Brandsunglücks gezwungen war, Anfang Juli den Betried ihrer alten Fabrik gänzlich einzustellen, mit ihrer neuen Anlage der Nachfrage völlig genügen. Durch die inzwischen erfolgte Bergrößerung der letzteren ist die Firma in der Lage, auch erheblich gesteigerteren Anforderunsgen, wie sie beispielsweise im November und Dezember infolge reger Kauflust im Hindlich

auf das drohende Monopol an sie herantraten, mit Leichtigkeit zu befriedigen.

#### Deftillation und Gffigfabritation.

Das Destillationsgewerbe hatte ein ruhiges Geschäft aufzuweisen. Die Preise verblieben von Ansang des Jahres bis Oktober in der vorjährigen Höhe von 65 M für 1 hl unversteuerten Spiritus, für Zucker schwankten sie zwischen 19—21 M.

Während der Absat von Trinkspiritus im Jahre 1906/1907 das vorhergehende Jahr um ein Bedeutendes überflügelt hatte, ging der Verbrauch in dem verflossenen Jahre (1. Okstober 1907 dis 30. September 1908) zurück. Das Geschäft wurde besser, als die Zentrale im Oktober den Preis für Spiritus herabsetze und im November dis auf 52 Mp. hl unversteuerte Ware fallen ließ. Diese Preisermäßisgung würde, wenn sie von Dauer wäre, zum Teil die Steigerung der in den letzten Jahren erhöhten Unkosten kompensieren, welche durch Erhöhung der Produktions und Geschäftsunkosten bedingt waren.

Während des ganzen Geschäftsjahres lebten die Angehörigen dieses Geschäftszweiges in steter Unruhe wegen des Branntweinmonopols und die ersten Monate wiesen zahlreiche Protest-versammlungen auf.

Der Kaufmann findet sich schließlich mit einer Steuererhöhung ab. Aber das Branntweinmonopol mit seinen unvermeidlichen Folgen, nämlich der Verquickung der freien kaufmännischen Geschäftsformen mit amtlichen Kontrollen, mit der so wesentlichen Verteuerung der Waren würde ohne Zweifel eine ganz außerordentliche Belastung und Einschränkung des Spiritusverbrauchs zur Folge haben. gewünschte Wirkung der Vermehrung der Reichseinnahmen würde ausbleiben. Statt eines in seinen Wirkungen unberechenbaren Monopols würde eine gründliche Reform der derzeitigen Branntweinsteuergesetzgebung mit Abschaffung der Kontingentsvergünstigung an die Brenner sowie Ersatz der Maischraumund der Breunsteuer ebenso der Verbrauchsabgabe durch eine einheitliche Fabrikatsteuer
sicherer und wahrscheinlich höhere Erträge abwerfen; außerdem entspricht eine derartige Resorm allein dem Grundsate der Gewerbefreiheit und der Gerechtigkeit, indem sie den bisher selbständigen Destillateuren ihre Existenz weiter erhält und die Lasten gleichmäßig auf die Spiritusproduzierenden und Spiritusverarbeitenden verteilt.

Das Frucht faft geschäft ist in diesem Jahre ein schlechtes zu nennen; die Früchte waren gegen das Borjahr nicht nur wesentlich teurer im Einkauf, sondern auch weniger ergiebig, als sonst, namentlich ist dies der Fall gewesen bei den Sauerkirschen, welche in unserem Bezirk in diesem Jahre eine geringe Ernte ergaben.

# Tabat-, Zigarren- und Zigaretten-

Nach den unbefriedigenden Ergebnissen der vorangegangenen Jahre hat die Zigarrensfabrikation für das Berichtsjahr eine Besserung zu konstatieren. Die Nachsrage ist weiter gestiegen und der Verdienst dürfte sich diesmal günstiger gestalten, namentlich wo es gelungen ist, durch die Fabrikation besserer Sorten einen Ausgleich zu sinden. Allerdings hat auch die Preissteigerung in Kohprodukten weiter ansgehalten.

Die Schwierigkeiten durch Arbeitermangel bestehen im Bromberger Bezirk fort, während auswärtige Zweigfabriken über ausreichende Arbeitskräfte verfügten, so daß dort eine Bergrößerung der Produktion durchgeführt werden konnte.

Durch das nunmehr vorliegende Banderollensteuergesetz hat sich der ganzen Industrie
eine enorme Unruhe bemächtigt; sollte die Borlage wirklich Gesetz werden, so wäre damit
ein Konsumrückgang von mindestens 25 % zu
erwarten und der gesamten Industrie ständen
Schwierigkeiten bevor, die sie in absehbarer
Zeit nicht überwinden wird. Mit großen Befürchtungen beschließt daher die Zigarrenbranche das Geschäftsjahr.

Die Zigaretten=Industrie hat in dem Jahrgange 1908 keine günstigen Resultate zu verzeichnen gehabt. Durch die auf die Zigaretten gelegte Sondersteuer ist die Weiterentwickelung vollständig unterbunden und die kleineren Betriebe sind in ihrer Wett-bewerdsfähigkeit zurückgeworsen.

Die letzte Tabaksernte kam mit einer allgemeinen Preissteigerung von nahezu 40 % auf den Markt, die teils durch das neuerdings in der Türkei erlassene und rigoros kontrollierte Berbot der Ausfuhr von türkischen Tabaksamen, teils durch den Bonkott der österreichischen Schiffe durch die Lastenträger und Leichterschiffer verursacht wurde. Auch die Arbeiter, die den Tabak manipulieren (Lastenträger und Leichterschiffer) haben den Bonkott erst durch ihren Streik möglich gemacht, wodurch die Breise um fast das Doppelte gestiegen sind.

Für die kommende Ernte ist eine Preisssteigerung von fast 64 % durch die Einführung der guten Piaster gegenüber den früher als Zahlungsmittel benutzten schlechten Piastern (d. h. auf das türk. Pfund gehen 108 gute oder 178 schlechte Piaster). Die Bauern haben es durchgesetzt, daß ihnen der volle Preis in guten Piastern ausgezahlt wird.

Kommt noch die in Aussicht stehende weitere Steuerbelastung hinzu, so ist die Krisis für die Zigaretten-Industrie unaufhaltsam.

# Mtolfereiprodufte.

Das Molkereigewerbe hat ein schwieriges Geschäft und teilweise sogar Verluste zu verseichnen. Infolge der guten Ernte war die Milchproduktion allerdings groß, trozdem wursden aber die Preise dafür hoch gehalten. Das gegen gestaltete sich der Absah der Molkereisprodukte bei dem allgemeinen wirtschaftlichen Tiefstande und den Preisen, die für fertige Produkte der hohen Einkaufspreise wegen gesfordert werden mußten, immer geringer. Gegen

Schluß des Jahres gingen daher die Preise mehr und mehr zurück, für das Hauptprodukt Butter sogar um etwa 30 M für den Zentner. Tropdem werden für Milch hohe Preise gesfordert.

#### Biehhandel.

Das Berichtsjahr war für den deutschen Biehhandel ganz außergewöhnlich schlecht und besonders für den im Often wohl das schlechteste in den letzten 20 Jahren. Der hauptsächlichste und vielleicht auch der einzige Grund dafür dürfte in dem sehr großen Rückgang der Preise des Schlachtviehe sohn der das ganze Jahr hindurch andauerte.

Der größte Umsat im oftbeutschen Biehhandel wird in der Weise erzielt, daß der Handel der Landwirtschaft in den Herbst= monaten Magervieh aus Oftpreußen, vereinzelt auch aus Süddeutschland, liefert und dieses im darauffolgenden Jahre successive von Januar bis Juli als Schlachtvieh wieder abnimmt. Im Herbst 1907 war das Magervieh in den für den Einkauf in Betracht kommenden Provinzen recht teuer und wurde demzufolge, wenn auch mit kleinem Nugen, bei der Landwirtschaft zu hohen Preisen eingestellt. Ein erheblich großer Teil dieser Geschäfte wird nun so gehandhabt, daß gleich bei Lieferung des mageren Biehes und Festsetzung seines Preises auch der Preis für dasselbe Vieh für die Abnahme als Schlacht= vieh normiert wird. Man nennt diese sehr verbreitete Art des Geschäftes "Avancege= schäfte". Wurden nun im September 1907 einem Landwirt 50 oftpreußische Stiere zu 37 M pro Zentner mager geliefert zu dem üblichen Sat von 5 M pro Zentner Avance, dann mußten sie fett im April/Mai 1908 für 42 M wieder abgenommen werden. So konnte sich die Rechnung ergeben, daß bei 37 M für Magervieh etwa 10—15 M am Stück verdient, und schließlich bei 42 M bei Fettvieh mindestens 50 M am Stück verloren wurde, wozu dann noch die Zinsverluste und sonstigen Ausfälle hinzufamen.

Wo wiederum keine Avancegeschäfte, sondern ohne sofortigen Kückfauf freie Geschäfte gemacht wurden, war es auch nicht viel besser, da dieses Vieh im Januar/Februar, also zu einer Zeit, als die Fettviehpreise noch hoch waren, als Meinungskäufe zu sehr hohen Preisen gekauft wurden und, da es anders kam, bei dessen Abnahme hohe Verluste eintraten.

Den Handel mit Rindvieh weiter anlangend, war der Bedarf in einem der Hauptartifel, nämlich in baherischen Zugochsen, nicht so groß als in früheren Jahren, da der Großgrundbesitz für die Zugtiere durch Dampspflüge Ersatz schafft. Trozdem waren die Preise dafür recht hoch und ließen nur kleinen Nupen übrig.

Der Bedarf an Zuchtvieh war klein, der Handel mit Milchvieh, wie immer im Osten, unbedeutend.

Much der Handel mit Schafvieh stand unter der Signatur der rückgehenden Preise am Schlachtviehmarkt. Während 3. B. am 4. Januar 1908 die Notiz für erste Qualität in Berlin 86 M pro 100 Pfund Schlachtgewicht betrug, war dieselbe am 28. November 1908 75 M. Dieser Rückgang um 11 M für die erste Qualität ist ein ganz enormer, er beträgt aber bei den mittleren Qualitäten bis 20 M, bei den geringen noch erheblich mehr. Er mag veran= laßt sein durch geringeren Konsum infolge der allgemeinen wirtschaftlichen schlechten Kon= junktur und durch den Mangel jeglichen Er= portes, der in früheren Jahren eine große Rolle gespielt hat, der aber durch die noch billigeren Preise der überseeischen Länder gänzlich und wohl für immer ausgeschaltet ist.

Der Handel mit Schweinen hat im Gegensatz zu den beiden vorgenannten Lieharten eine aufsteigende Tendenz aufzuweisen. Die Berliner höchste Notiz weist von Januar bis Anfang Dezember eine Steigerung um 8—9 M pro Zentner auf. Begründen läßt sie sich damit, daß das Schweinesleisch und namentlich seine billigeren Sorten in den großen Städten das ausschließliche Volksnahrungsmittel bilden. Die Preise für Magerschweine sind ebenfalls sehr hoch und vielleicht im Ber-hältnis noch mehr gestiegen als die der fetten Schweine; für den Handel bleibt bei diesem Geschäft nur ein sehr kleiner Nutzen, da das Geschäft nach Notiz abgeschlossen wird.

Der Handel mit Pferden entwickelte sich wie in den Borjahren. Berkauft wurden an den mittleren zum Teil auch Großgrundsbesitz einige Partien Kaltblütersohlen, die zu Zuchtzwecken und zur Erlangung eines starken Arbeitspferdes Berwendung fanden. Die Preise dafür waren höher als in den Borjahren, die Nachfrage trozdem nicht unbedeutend.

#### Konservenindustrie.

In der Fabrikation der Fleischkont = serven sind befriedigende Resultate zu verzeichnen. Die erzielten Umsätze hielten sich ungefähr in der Höhe des Borjahres. Zwar mußten im Wettbewerb die Verkaufspreise etwas niedriger gestellt werden, dafür waren aber auch die Rohmaterialien billiger einzufaufen, so daß immer noch zu gunsten eines guten Abschlusses ein Ausgleich stattsand.

Eine Fabrik für G em üsekonssen in Kreise Tilehne errichtet worden, und hat sich, aus kleinen Anfängen hervorgegangen, bisher günstig entwickelt. Sie verarbeitet namentlich Pilze, Spargel; als neuer Artikel sind jetzt Pflaumen hinzugekommen, die teils in Dosen konserviert, teils zu Marmelade verarbeitet werden. Der Absat ist in der letzten Zeit des Berichtsjahres ins Stocken geraten, doch wird zum Frühjahr eine Besserung erwartet.

#### Kolonialwaren.

Die Folgen des wirtschaftlichen Rücksganges, welche manche Handelszweige besonsters stark beeinflußt haben mögen, sind auch in diesem Jahre im Kolonialwarenhandel insofern in die Erscheinung getreten, als der Absahderjenigen Artikel, welche nicht zur Bestiedigung täglicher Lebensbedürfnisse dienen, gegen

die beiden letten Vorjahre nicht unerheblich zurückgeblieben ist. Das Geschäft in den Hauptbedarfsartikeln war normal.

Kaffee. Die Kaffeepreise waren infolge der von der Brasilianischen Regierung durchgeführten Balorisation etwas höher als im Borjahre, ohne die Nachfrage nachteilig zu beeinflussen.

Jichvrien. Der Bedarf war bei etwas höheren Preisen der gleiche wie im Vorjahre. Bemerkenswert ist der stetig zunehmende Konsum an trockenen Fabrikaten im diesseitigen Bezirke.

Juder. Die Preise für Raffinaden setzten dem Rohzudermarkte folgend unter dem Einssluß der großen Rübenernte im Herbst 1907 billig ein; als infolge befriedigenden RohzudersExports und des starken einheimischen Bedarses die Läger sich räumten, stiegen die Preise allmählich bis um ca. 3 M pro 100 kg und sanken im Oktober 1908 mit Beginn der neuen Kampagne sast auf den Stand des Borjahres.

Mühlenfabrikate. Die außerordentlich hohen Preise für Buchweizen haben den Absats in Buchweizenfabrikaten in diesem Jahre nachteilig beeinflußt. Der Bedarf in anderen Mühlenfabrikaten und Hülsenfrüchten war gut.

**Neis.** Der Absatz in Reis war ein wenig geringer als im Vorjahre, was wohl auf die etwas höheren Preise und die gute Kartoffels ernte der hiesigen Gegend zurückzuführen ist.

Preise, zu welchen die serbischen Händler schon frühzeitig die neue Ernte anboten, hatten schon im Frühjahr ein lebhaftes Herbstgeschäft entwickelt. Als dann infolge der anhaltenden Dürre sich die Ernteaussichten im Sommer verschlechtert hatten, stiegen die Preise besonsders für großstückige Früchte bedeutend, und es mußten zur Erfüllung der Kontrakte fransösische Pslaumen bezogen werden, da — ein seltener Fall — in diesem Jahre sogar die mittlere Größe serbischer Pslaumen fast vollständig sehlt.

Seringe. Infolge des in allen Broduftionsländern übergroßen Seringsfanges des Jahres 1907 verblieben zu Anfana dieses Jahres auf allen Märkten so große Vorräte, daß der Konsum sie nicht zu bewältigen vermochte und die Breise, namentlich für schottische Beringe, auf einen solchen Tiefstand zurückwichen, wie er seit vielen Jahren nicht mehr vorgekommen ist. Hierdurch machte sich auch ein Druck auf den Marktwert des neuen Fanges, wenigstens in der ersten Periode der Saison, fühlbar, und die Preise blieben während des größeren Teils des schottischen Kanges außergewöhnlich niedrig: erst als sich gegen Ende des Fanges ein recht bedeutendes Defizit gegen den Fang des Borjahres herausstellte, setzte eine lebhaftere Kauflust ein und der Markt hat seitdem eine steigende Tendenz verfolgt. Die diesjährige gute Kartoffelernte in Oftdeutschland trägt zu der Steigerung des Konsums in Beringen nicht unerheblich bei.

Petroleum. Die Königsberger Handelsfompagnie, welche im diesseitigen Bezirke noch
immer den Handel in diesem Artikel beherrscht,
hat den Preis gegen dos Borjahr um einen Pfennig p. Liter höher gehalten. An einzelnen Pläten ist der Bersuch gemacht worden,
österreichisches Petroleum einzuführen; das Publikum bevorzugt aber nach wie vor das Öl
amerikanischer Herkunft.

# Rohprodufte.

Lumpen zur Kunstwolls, Papiers und Rohpappensabrikation waren bis in die letzen Monate hinein selbst zu niedrigen Preisen schwer verkäuflich. Zum Schluß des Jahres waren Lumpen zur Kunstwollsabrikation zu höheren Preisen etwas begehrt.

In Knochen findet jedes Quantum schlanke Aufnahme, aber zu bedeutend niedrigeren Preisen als im Vorjahre.

Das Geschäft in Alteisen liegt infolge des geringen Verbrauchs in Neueisen sehr darnieder. Die Preise sind auf einen so niedrigen Stand gekommen, wie seit Jahren nicht mehr.



Selbst zu den niedrigen Preisen haben die Hütten Ankäuse zeitweise ausgesetzt.

Längere Zeit waren die Preise für Alt = m et all sehr niedrig und auch Nachfrage war wenig vorhanden. Nach der Präsidentenwahl in Amerika ist das Geschäft wieder lebhafter geworden und haben auch die Preise angezogen.

# II. Holghandel. - Holginduftrie.

## Solzhandel und Solzspedition.

Die rückgängige Konjunktur im Holzhandel datiert bereits feit dem Herbste 1906. Im Jahre 1907 gingen die Preise infolge ber großen Bufuhr von Solz einerseits und der verringerten Bautätigfeit andererseits weiter zurück. 1908 war die Zufuhr aus Rugland und Galizien so klein, wie sie noch nicht gewesen ift, und bennoch stockte ber Solzhandel fast Huch zu herabgesetzten und billigen ganz. Preisen mußten die Offerten meift abgelebnt werden, benn es lag fein Bedarf vor. Die Läger in Schnittmaterial blieben überfüllt, benn die Privatbautätigkeit ruhte fast gang und die Möbeltischlerei war bedeutend zurückge= gangen. Ginen fo großen und fo lange an= dauernden Tiefftand im Holzhandel hatte man nicht erwartet, zumal die fleine Zufuhr doch schon im Frühjahr zu übersehen und der offi= zielle Zinsfuß in diesem Jahre auf 4 %, ber Privatdistont zuweilen fogar auf 21/20/0 her= untergegangen war. Schuld daran, daß die mißliche Lage im Holzhandel tropdem fo lange anhält, ift wohl der allgemeine wirtschaftliche Rückgang auf allen Gebieten bes Sanbels und der Industrie, hervorgegangen nicht zu= lett durch Überproduktion. Auch des großen Streifes im Baugewerbe fei an diefer Stelle gedacht.

Der Holzhandel hat fast in allen seinen Zweigen Verluste gebracht, sei es direkt an der Ware, oder auch nur durch Zinsverlust, infolge der verbliebenen großen Lagerbestände. Aber

auch dadurch, daß mehrere Firmen, die in der schlechten Zeit nicht widerstandsfähig genug waren und die Zahlungen einstellen mußten, blieben Verluste nicht aus. Das berechtigte Mißtrauen aber trug wesentlich zu der Sinschränfung des Umsatzes mit bei. Die allgesmeine Geschäftslage kann vielleicht bezüglich des Kreditgebens wieder gesunden, denn nur Versluste können dazu erziehen, mit der eingebürsgerten Gewohnheit des oft leichtsinnigen Kresditgewährens endlich einmal zu brechen.

Es war ein recht schlechtes Jahr. das kommende Jahr beffer werden? Es ist anzunehmen, benn ber niedrigfte Stand scheint erreicht zu fein. Dadurch, daß ein jeder fich beim Ginkauf von Waren möglichst zurückhaltend und vorsichtig gezeigt und nur den notwendigsten Bedarf gedeckt hat, und badurch, daß die Schneidemühlenbesitzer nur etwas Roh= material angeschafft haben, um das Werk nicht gang stehen zu laffen, werden nun wohl auch die Vorräte an geschnittener Ware ab= nehmen und die großen Bestände im Laufe ber Zeit gelichtet werden. Die Notstands arbeiten, welche von Staat und Rommune ge= plant sind, dürften zum Holzverbrauch auch etwas beitragen.

Daß die Preise für Rundkiesern im Herbst etwas angezogen haben, hat seinen Grund darin, daß wenig besseres Schneideholz am Markte war und jeder Schneidemühlenbesitzer wenigstens etwas anschaffen wollte, um den Betrieb nicht einzustellen.

Die Holzzusuhr auf dem Wasserwege aus Rußland besteht in der Hauptsache aus Rundstiefern. Diese, namentlich bessere Marken, werden sonst zum Teil schon in den ersten Monaten des Jahres auf den Flußablagen gestauft. In diesem Jahre war der Ankauf ganzminimal. Auch die im Frühjahr und Sommer auf der Weichsel bei Thorn und Schulitz ansgekommenen Traften Rundsliefern blieben meist unbeachtet, so daß es trotz der kleinen Zusuhrzuweilen zu einem Lager auf der Weichsel von ca. 100 Traften fam. Nur hin und wieder

wurden geeignete Partien aus dem Markte genommen und zwar zu recht mäßigen Preisen. Erst im Herbst und Spätherbst zogen die Preise etwas an, weil der Bestand an Rundstiesern gegen frühere Jahre klein war und weil für die Bersorgung der Schneidemühlen immerhin etwas Rohmaterial angeschafft werden mußte.

er

ig

n,

te

n=

e=

es

r=

r=

e=

rd

iit

nt

ch

:t=

m

th,

()=

ht

6=

fe 8=

ch

ft

a=

te

13

gt

13

0=

n,

n

e=

er

it

r

Der Handel mit Nohmaterial war meistens verlustbringend, denn in Rußland will weder der Fissus noch der Privat-Waldbesitzer von schlechter Zeit oder herabgesetzten Preisen etwas wissen. Bis auf ca. 30 Trasten Rundsiesern, die russischen Holzhändlern gehören, ist alles verstauft worden, freilich zu recht mäßigen Preisen.

Für den Transport der Hölzer vom Walde zu den Flußablagen kommt diesmal der Winter faum in Betracht, benn die gu be= fördernden Mengen waren gering. Der Winter war sehr gelinde, das Wetter wechselte oft. Nach leichtem Frost folgte bald Schnee, bald Regen. Vom 15/2. bis 15./3. war andauernd gelindes Better, bann folgte leichtes Froft= wetter bis Ende März. In Rußland war dennoch eine Zeitlang Schlittenbahn. Mit dem Berbinden der Hölzer wurde im April be= gonnen. Die Flößerei ging bei hohem Waffer schnell von statten und die ersten Transporte trafen am 7 Mai in Schillno ein. Am 23. und 24. Juli trat eine kleine Unterbrechung durch Wachswaffer auf der Weichsel, welches auf 2,94 m (Thorner Pegel) gestiegen war, am 27. Juli stieg die Weichsel aufs neue und erreichte am 1. August eine Sobe von 4,88 m, wodurch die ganze Weichfel= niederung bis Brahemunde überschwemmt wurde. Die Holzflöße auf der Weichsel wurden ge= halten und ein nennenswerter Schaben eine Traft ist losgerissen — wurde diesmal nicht angerichtet. Am 16. August trat wiederum eine langfame Steigung ber Weichsel ein, welche am 18. August eine Höhe von 3,82 m am Begel in Thorn erreichte. Auch Diefes Dochwasser, welches in den Ufern blieb, ist, ohne Schaben anzurichten, verlaufen.

Die Hochwassermelbungen sind der Bromsberger Handelskammer regelmäßig zugegangen und wurden den Interessenten sosort übermittelt. Den Nachrichtendienst auch für Mittelswasserstände hat jetzt die Königl. Regierung übernommen. Er ist durch eine am 5. August 1908 vom Herrn Negierungspräsidenten erslassen Mittelwassers Meldedienstordnung geregelt und wird durch das hiesige Wassersbauamt ausgeführt werden.

Am 20. und 21. Oktober zeigte sich bei 5 Grad Kälte und etwas Schnee herannahender Winter. Dann folgte recht mildes Wetter bis zum 5. November, worauf am 6. November wieder leichter Frost und Schnee eintrat und bis 17. November des öfteren bis 10 Grad Kälte andauerte.

Infolge des früh eingetretenen Frostwetters froren in der Brahe und im Bromberger Kanal ca. 60 nach Berlin und Magdeburg bestimmte, meist mit Brettern beladene Kähne ein. Später trat wieder gelindes Wetter ein, sodaß diese Sendungen nach etwa 14 tägigem Halt noch weiter besördert werden konnten.

Die verspäteten Holztransporte, die erst anfangs November (der letzte am 7. November) die Grenze bei Schillno passierten, konnten auch während des Eisgangs noch im Vorhasen geborgen werden. Leider sind einige Trasten Duadratholz auf der russischen Weichsel und ein Transport auf Danzig schwimmend, eingefroren. Dadurch, daß das Eis der Weichsel zum Stehen kam, siel das Wasser unterhalb Thorn rapide ab, und das Heranlegen des Restes der Hölzer nach den Weichselmühlen sowie das Auswaschen derselben war mit Schwierigkeiten verbunden.

Im Augustower Kanal und in Neuhoff sind einige zwanzig Traften Holz in den Winters stand gegangen und kommen erst im nächsten Frühjahr auf den Weichselmarkt.

Der Hafen Brahemunde war das ganze Tahr hindurch etwa zur Hälfte mit Floßholz belegt und die auf der Weichfel liegenden Hölzer hätten noch Aufnahme finden können. Der westpreußische Holzmarkt war in diesem Jahre wenig aufnahmefähig und der Absah in Rundkiesern nach Danzig, Elbing, Graudenz usw. war ziemlich belanglos.

In den Hafen Brahemunde wurden in diesem Jahre nur 517 400 lide. m Floßholz von 4 m Taselbreite eingeschleuft.

Die Wasserstände sowohl auf der Weichsel wie auch auf dem Bromberger Kanal und der Netze waren das ganze Sahr hindurch günstig. Die Frachtsätze für geschnittenes Holz nach Berlin und dem Westen konnten wesentlich herabgesetzt werden. Freilich hat der stets vorhandene Laderaum auch viel dazu beigestragen.

Die Flößerei durch den Kanal mußte öfters unterbrochen werden, weil Holz fehlte. Erst im Spätherbst begann ein reger Verkehr, leider zu spät, denn einige Transporte blieben unterwegs, andere überwintern im Kanal.

Der Tarif für das Holzlagern im Hafen ist immer noch nicht ermäßigt; die diesbezügslichen Gesuche bei den zuständigen Behörden sind leider noch unbeantwortet geblieben.

Auch die Abänderung des § 81 der Stroms polizeiverordnung vom 15. Januar 1907 ist noch nicht erfolgt, obwohl begründete Bessichwerden bei den Behörden kaum eingegangen sein dürften.

Es ist anzunehmen, daß auch die Königl. Staatsbehörden die mißliche Lage des Holzhandels und der Holzindustrie erkannt haben und nun recht bald die unliebsamen und auch wohl ungerechten Lasten beseitigen werden.

Der Thorner Holzhafen soll im Juni nächsten Jahres dem Verkehr übergeben werden. Es ist Raum für 250 Weichseltraften geschaffen und die Holzhändler, die sonst mit ihren Holzsslößen auf der Weichsel bei Thorn den Gesahren des Hochwassers der Weichsel ausgesetzt waren, können dann sorgloß sein. Die Benutung des Thorner Hafens wird freilich von den Kosten des Lagerns abhängen. Sin hoher Tarif könnte leicht Beranlassung geben, den Thorner Holzhandel nach Rußland zu verlegen.

Mit dem Ausbau der Wasserstraße zwischen Beichsel und Oder ist bereits begonnen worden, und zwar vorerst an der trägen Netze. Die Frage des neuen Projekts bezüglich des Bromsberger Kanals — Umgehungs Ranal — ist wegen der damit verbundenen und nicht undes deutenden Mehrkosten noch nicht erledigt. Es bleibt indes zu hoffen, daß dieses Projekt zur Ausführung gelangen wird, weil es für den Berkehr wesentliche Vorteile bietet und die Verwaltungskosten erheblich verringert, so daß dadurch allein die Mehrkosten ausgewogen werden.

Die Grenze bei Schillno passierten in diesem Jahre nur 1094 Trasten gegen 1948 Trasten im Borjahre, also weniger 854 Trasten. Davon wurden in den Hasen Vrahemünde 517 400 lide. Meter Floßholz von 4 m Taselbreite einsgeschleust, d. h. bei 800 lfd. m pro Trast gerechnet, rund 60 % der Gesamteinsuhr, während 40 % in Thorn, Schulit, Fordon, Elbing, Graudenz, Danzig usw zur Ablieserung gelangten.

Den Bromberger Kanal passierten: von der Weichsel 3459½ Schützen Floßholz ""Dberbrahe 60½ ""

Sa. 3520 Schüßen, gegen  $8069^{1}/_{2}$  Schüßen im Vorjahre, also weniger  $4549^{1}/_{2}$  Schüßen, oder  $57^{0}/_{0}$ .

Zur Zeit lagern noch im langen Tröbel  $86^3/_4$  Schützen.

6.—8. Schleuse  $23^1/_2$  "

Sa.  $110^1/_4$  Schützen.

Im Hafen Brahemünde sind aus dem Vorjahre etwa 110 000 lfde. m Floßholz versblieben. Hierzu die diesjährige Zusuhr von 517 400 lfd. m. Sa. 627 400 lfde. m.

Davon sind nach den Brahemühlen bestördert bis jetzt rund 270 000 lfde. m. Durch den Bromberger Kanal 3520 Schützen à 78 m rund = 275 000 lfde. m. Es verbleibt im Hasen und Vorhasen ein Lagerbestand von 82 400 lfd. m.

Der Lagerbestand ist meist Eigentum der hiesigen Schneidemühlenbesitzer. Etwa 30 Traften davon gehören noch russ. Holzhändlern, sind also unverkauft und der Bestimmungsort resp. Verbleib derselben ist noch unentschieden.

m

n,

n= ist

e=

58

ar

m

ie

IB

en

m

1111

on

e.

11=

ift

jr,

11,

ng

013

150

en.

en.

em

er=

on

be=

rch

m

fen 100 Folgende Holzsorten passierten in diesem Jahre die Grenze bei Schillno auf dem Wasserwege:

1. Rundfiefern 365 063 Stück gegen 788 078 ,, im Vorjahre weniger 423 015 Stück.

Die Preise waren den Sommer hindurch niedrig. Im Herbst trat für bessere Marken eine kleine Ausbesserung der Preise ein.

2. Rundtannen 44 641 Stück

gegen 67682 ,, im Vorjahre weniger 23042 Stück.

Die Preise sind gegen das Vorjahr nicht weiter zurückgegangen. Sin Bestand ist nicht verblieben. Auf den hiesigen Mühlen wurde ein größerer Teil Tannen zu Kantsholz und Brettern aufgeschnitten.

3. Kantkiefern 508 799 Stück gegen 819 231 ,, im Vorjahre weniger 310 432 Stück.

Die Preise konnten sich infolge der geringen Bautätigkeit nicht erholen. In Mauerlatten und Kantholz ist ein Lager nicht vorhanden. Für Balken und Timber sind die Preise in Danzig weiter zurückgegangen. Im Dezember zogen die Preise etwas an.

4. Sleeper 269 806 Stück gegen 607 456 ,, im Vorjahre weniger 337 650 Stück.

Für Timber und Sleeper zeigte sich auch in diesem Jahre in England wenig Bedarf, und die Preise gingen beshalb erheblich zurück.

5. Rundelfen 76 764 Stück

gegen 50544 ,, im Vorjahre mehr 26220 Stück.

Die früheren großen Bestände an Schnittmaterial sind ziemlich aufgebraucht und die Preise sind infolgedessen wieder ers heblich gestiegen.

6. Rundeschen 3032 Stück

gegen 3880 ,, im Vorjahre weniger 848 Stück,

fanden leicht Käufer zu guten Preisen.

7. Eichene Plançons und Quadrat-Eichen 25 931 Stück

gegen 26 310 ,, im Borjahre weniger 379 Stück

Plançons waren im Sommer sehr besgehrt und die Preise stiegen ganz besbeutend. Im Herbst flaute die Kauflust ab und die Preise gingen wieder rapide zurück.

8. Rundeichen 10745 Stück gegen 39985 ,, im Vorjahre

weniger 29 240 Stück.

Die Preise hielten sich auf der Höhe des Borjahres. Starke Gichen wurden bevorzugt.

9. Sichene Rundflöße (Rundschwellen)

136 186 Stück

gegen 148 100 " im Vorjahre weniger 11914 Stück.

Diese waren begehrt und behaupteten die vorjährigen guten Preise.

10. Eichene Bahnschwellen

226 862 Stück

gegen 196271 ,, im Vorjahre mehr 30591 Stück.

Im Herbst sind die Preise gegen das Borjahr zurückgegangen.

11. Rieferne Bahnschwellen

1248691 Stück

gegen 1569371 ,, im Vorjahre weniger 320680 Stück.

Im Sommer noch zu vorjährigen Preisen. Im Herbst gingen die Preise erheblich zurück.

12. Eichene Tramway-Schwellen 55316 Stück

gegen 42 991 ,, mehr 12 325 Stück. Die Preise daffir waren etwas geringer wie im Borjahre.

13. Espen sind in diesem Jahre garnicht, Birken nur 103 Stück angekommen.

#### Solzinduftrie.

Im Geschäftsjahre 1908 sind Besserungen im Holzhandel nicht eingetreten. Der niedrigere Bankbiskont hat weder die erhosste Ersteichterung im geschäftlichen Berkehr gebracht, noch eine vermehrte Bautätigkeit herbeigeführt. Baugeschäften und Holzhandlungen sind große Kapitalien, wie sie nötig sind, von den Geldinstituten versagt geblieben. So sind nicht allein keine Besserungen in den geschäftlichen Beziehungen zu vermerken, sondern es sind noch durch den Zusammenbruch vieler Firmen des Geschäftsbereiches unzählige Kapitalien verloren gegangen. Das Geschäft ist dadurch saft ganz zum Stillstand gekommen.

Die Einfuhr von Kohhölzern ist, da auch den russischen Händlern die üblichen Vorschüsse versagt wurden, auf etwa die Hälste des normalen Umfanges gesunken. Auf diese Weise mangelte es speziell der Bromberger Sägesindustrie nicht allein an Absahmöglichkeit, sondern auch an Material zur Beschäftigung ihrer Werke. Die wenigen eingeführten Hölzer wurden, namentlich gegen Herbst, als die Einssuhr genau übersehen werden konnte, zu vershältnismäßig so hohen Preisen verkauft, daß bei den jetzigen Bretterpreisen ein Nutzen so gut wie ausgeschlossen ist.

Lohnschnitt ist nach der hiesigen Gegend fast gar nicht vergeben. Einige Werke ruhen ganz, der größte Teil arbeitet mit halber Gatterzahl im kleinen Tagesbetrieb. Auch haben sich andere zum Notbehelf das Beschneiden von beschlagenen russischen Hölzern vorgenommen, nur um einen Stamm Arbeiter, welcher auf jedem Werk gehalten werden muß, zu beschäftigen.

Die Bilanz des Jahres 1908 zeigt danach große Verluste an uneinziehbaren Forderungen, fast keinen Gewinn am Verkauf der Waren und wenig, dazu noch unsohnende Beschäftigung für den Winter 1908/09. Schließlich ist auch noch die erhosste Aushebung der erhöhten Hafenliegegelder nicht eingetreten. Auf wiedersholte Eingaben bei den beteiligten Ministerien ist eine endgültige Antwort oder Erledigung dieser den Holzhandel so schwer schädigenden Masnahme nicht erfolgt.

Aus dem Kreise der Industriellen und Händler, die fiskalisches Holz umsehen, wird folgendes berichtet:

Die fritische Lage des Holzhandels im Jahre 1908, besonders in der ersten Sälfte besselben, ist bekannt. Sie forderte ihre Opfer hauptfächlich in den Großstädten. In den mittleren und kleineren Städten unserer Proving haben Holzhandel und Holzindustrie weniger gelitten, eine glückliche Folge der begrenzten Verhältnisse, welche dem Unter= nehmer Beschränfung auferlegen. Indes gab es auch hier Verluste genug. Der Handel mit Berlin und anderen Zentren sank auf ein Minimum, Tischlermaterial war nur in ge= ringen Quanten und zu niedrigen Breisen abzusetzen. Das Geschäft beschränkte sich dem= zufolge auf den engeren Kreis des Bezirks, auf Lieferungen für ländliche Bauten, ins= besondere in den Ansiedelungen. Der Einkauf in den fiskalischen Forsten war allerdings billiger geworden, indes wurden zumeist geringere Sölzer und Schwammhölzer zum Verkauf gebracht. Deren rentable Verwertung leidet wiederum an dem Wettbewerb russischer Holzmaterialien, speziell gebeilter Sparren und Latten, die in großen Massen eingeführt und viel zu Ansiedelungsbauten verwendet werden. Bur Zeit belasten noch um= fangreiche Läger an 6/4 und 4/4=zölligen Stammbrettern ben Holzhandel, und es ift nicht abzusehen, wann das starke Tischlermate= rial geräumt werden wird. Aussichten auf Besserung sind vorhanden, aber man hält sie nur für mäßige.

#### Jaloufiefabrifation.

11

g

th

2=

11

a

It

0

It

t

e

Leider läßt sich über das vergangene Geschäftsjahr nichts Günstiges berichten.

Wie in allen Geschäftszweigen, speziell aber im Baugewerbe, sag auch in der Jasousies sabrikation das Geschäft schwer darnieder. Der Umsatz ist gegen die vorhergegangenen Jahre um ca. 25 % zurückgeblieben.

Trotz al'edem waren gerade in diesem sonst so schlechten Geschäftsjahre recht belang-reiche und erfreuliche Aufträge für Behörden zu verzeichnen. So sind z. B. die Fabrikate einer Bromberger Firma einige der wenigen ostdeutschen Fabrikate, die für das Königk. Residenzschloß Posen geliefert worden sind.

Wie in den vorhergegangenen, so wird auch in diesem Jahre darüber geklagt, daß die Baubehörden in der Vergebung der Lieserunsgen nicht nach den genügend bekannten misnisteriellen Verfügungen handeln. Hoffentlich bringt das kommende Geschäftstätigkeit und demsausolge auch höheren nugbringenderen Umsat.

## Runft= und Lugusmöbelfabrifation.

War die Kauflust im Jahre 1907 schon äußerst schwach, so hatte sie im Berichtsjahre noch mehr nachgelassen. Es mußten die größ= ten Anstrengungen gemacht werden, um Waren absetzen zu können. Der Westen Deutschlands versagte beinahe vollkommen und ebenso traurig war und ist es noch teilweise an der Seeküste. Die Warenlager sind überfüllt, die Preise durch die übergroße Konkurrenz sehr gedrückt. Leider herrscht augenblicklich die Tendenz, unter allen Umständen billige Ware zu erhalten, die gute Beschaffenheit der Möbel ist nicht immer auß= schlaggebend. Es ift also für einen Fabrifanten, der auf aute, reelle, haltbare Ware Wert legt, sehr schwer geworden, sein Absatgebiet zu be= haupten, geschweige benn zu vergrößern. Im Often haben die Fabriken ganz besonders schwer zu kämpfen. Die ruffische Grenze ist mit un= überwindlichen Zollschranken umgeben und das einheimische kauffräftige Publikum zieht es vielfach vor, seinen Bedarf in Berlin oder anderen großen Städten des Westens zu decken, ohne sich zu vergewissern, daß in der engeren Heimat das Kunsthandwerk seine Wünsche befriedigen könnte. Decken nun die reichen und maßgebenden Versönlichkeiten ihren Bedarf außerhalb, so fann man sich vorstellen, welchen Rückschlag solch ein Beispiel auf das übrige Publikum machen muß und auch tatfächlich macht. Nun kommt noch zu alledem das un= alückselige Submissionswesen. Es wird viel gesprochen und geschrieben, Handwerk und Industrie sollen im Osten gehoben werden; so lange aber das Verfahren beliebt wird, daß der Billigste unter allen Umständen den Auftrag erhält ohne Rücksicht darauf, ob er leistungs= fähig ift und ob überhaupt für das billigfte Breis= angebot eine den recht schweren Bedingungen entsprechende Arbeit ausgeführt werden kann, so lange ist an einer Hebung des Handwerks gar nicht zu denken. Staatliche wie städtische Behörden verfahren nach demselben Grundsat. Gewiß sind anerkennenswerte Bestrebungen, diesen Übelstand zu befämpfen, auch von amtlichen Stellen bemerkbar, sie können aber nur wenig erreichen, da sie gegen die bestehenden Verordnungen nichts vermögen. Das Ständehaus in Hohenfalza, bei dem die Tischlerarbeiten in Weimar hergestellt find, geben ein flaffisches Beispiel, wie wenig die Taten den Worten von der wirtschaftlichen Hebung des Oftens entsprechen.

Über die Luxusmöbelbranche speziell lautet der Bericht ebenfalls nicht günstig. Schon im Herbst 1907 machten sich trotz eines regen Warenumsates die Anzeichen einer niedergehenden Konjunktur bemerkbar. Die Zahlungseinstellungen von Firmen, die allgemein als solvent galten, häuften sich in erschreckendem Umfange und gaben dem Geschäft das Gepräge großer Unsicherheit. Diese Unsicherheit setzte sich im Jahre 1908 fort und wurde noch dadurch verschärft, daß der Warenabsatz wesentlich zurückging. Von dieser Ungunst der Ver-

hältnisse wurde das Gesamtgewerbe, nicht nur einzelne Firmen, betroffen. Die Gründe dieser Erscheinung sind sehr manniafaltia und decken sich wohl mit den Ursachen, unter denen auch der größte Teil der anderen Gewerbe zu leiden hatte. Arbeitermangel war nicht vorhanden. Es machte sich im Gegenteil ein großes Angebot an Arbeitern bemerkbar, das aber leider nicht berücksichtigt werden konnte. Die größere Flüssigkeit des Geldes wurde zwar dankbar begrüßt, übte aber gegenüber den außerordent= lichen Ausfällen des vergangenen Jahres keinen nennenswert günstigen Einfluß aus. Man erwartet allgemein, daß sich in der nächsten Beit wieder eine regere Geschäftstätiakeit ent= wickeln wird. Die Anzeichen dafür sind aber noch so gering, daß man mit einiger Sicherheit nichts voraussagen barf. Jedenfalls haben wir feit 1901 fein annähernd so schlechtes Geschäfts= jahr zu verzeichnen als 1908. Das Jahr 1901 hatte gegenüber der Gegenwart noch den Borzug, daß die Krise einen schnelleren Berlauf mahm.

## Solzwollfabrifation und Seilfpinnerei.

Trot flotter Beschäftigung war das Jahr 1908 für beide Betriebszweige nicht als ein gutes zu bezeichnen.

In Holzwolle ift der Absat im allgemeinen etwas gestiegen, so daß aus Betriebs-rücksichten und um den dringenden Ansorderunsgen in einzelnen Saisonmonaten nachzukommen, eine Bergrößerung des Mialaer Berkes nötig geworden ist. Infolge des Umbaues mußte der Betrieb des Werkes 12 Wochen sang auf ein Drittel eingeschränkt werden, so daß die Aufsträge nicht alle ausgeführt werden konnten. Mis der Umbau beendet war, war die Fabrik Tag und Nacht beschäftigt, so daß die Produktion pro 1908 troh des Stillstandes immerhin größer war als im Jahre 1907.

Die Seilspinnerei war ebenfalls gut beschäftigt und auch hier stellte sich die Notwendigkeit zur Vergrößerung heraus. Auf Absah ist gute Aussicht vorhanden. Das Rohmaterial ist jedoch im Verhältnis zum Fertigprodukt zu teuer, so daß der Verdienst ein sehr geringer bleibt.

# III. Buder-Induftrie.

Die kalte und regnerische Witterung bes vorjährigen Sommers beeinflußte zunächst die Ernte und den Zuckergehalt der Rüben ungunstig und bedingte eine steigende Tendenz auf dem Zucke markte. Die warmen und trockenen Witterungsperioden vom September bis zum Einsetzen des Frostes im November brachten dann eine Aufbesserung in Quantität und Qualität, doch ließ die Saltbarkeit der Rüben sehr zu wünschen übrig und die Ausbeute, die aufänglich der vorjährigen gleich zu werden schien, ging in der zweiten Sälfte der Kampagne sprungweise zurück, während der Frost, der fünfmal einsetzte und mit Tauwetter abwechselte, auch die Verarbeitung erschwerte. Immerhin ist die Ausbeute als zufrieden= stellend zu bezeichnen. Wie im Vorjahr sind die Arbeitslöhne und die Breise der Roh- und Hilfsmaterialien, wie Rohlen, Roks, Säcke, Filterstoffe usw., in diesem Jahre weiter gestiegen. Namentlich die Kohlenpreise erfuhren eine Erhöhung um ca. 25 %.

Das Zuckergeschäft im Betriebsjahre 1907/08 war nicht ungünstig. Bei Vorver= fäufen wurden gute Preise erzielt. Mit Beginn ber Kampagne gingen diese wieder zurück. Im März sette eine Hausse ein, welche eine sprungweise Steigung der Preise zur Folge hatte. Ende April hatten die Preise einen Stand erreicht, der alle Vorjahre bei weitem überholte, mit Ausnahme von 1905. Die Gründe der da= maligen Hausse haben wir in einem früheren Bericht geschildert. Beeinflußt wurde die Preissteigerung wesentlich durch Meldungen über die Aussichten der Kubaernte und die Absichten der amerikanischen Käufer. Berlauf des Jahres fand dann wieder eine Abwärtsbewegung statt, doch waren durch=

schnittlich die Breise des Berichtsiahres nicht unerheblich höher, als im Boriahre. Gegen Schluß des Berichtsjahres war die statistische Lage nicht schlecht. Die sichtbaren West= bestände waren gegen das Vorjahr um über 100 000 t geringer. Die Rohrzuckerproduktion hatte einen bedeutenden Ausfall ergeben. Der Konsum wächst überall und würde bei Herab= setzung der Konsumsteuer noch bedeutender werden. Etwas unsicher ist die Gesamtlage dadurch, daß Rufland der Brüffeler Konvention beigetreten ist, auf das Zugeständnis hin, bis zum 1. September 1909 300 000 t Bucker und dann alljährlich 100 000 t Bucker ausführen zu dürfen, während England es abgelehnt hat, fortan noch Strafzoll für aus den Kolonien eingeführten Zucker zu zahlen.

ñt

13

5

it

r

u

r

er

r

1=

id

b

2=

re

r=

n

nt

e

t, it

1=

n

ie

n

ne

Über das im September begonnene Betriebsjahr 1908/09 ist zu bemerken, daß sich die statistische Lage seit Beginn des Betriebs= jahres weiter verbessert hat. Zwar ist die Rübenernte infolge der andauernden Dürre im Spätsommer und Herbst nicht unwesentlich gegen das Vorjahr zurückgeblieben: indessen ist dieser Ausfall durch einen außerordentlich hohen Zuckergehalt der Rüben mehr als außgeglichen. Wenn daher der Verlauf der Kampagne des Hauptproduktionsgebietes für Rohr= zucker Kuba normal verlaufen sollte, darf angenommen werden, daß die Weltvorräte am 31. August 1909 abermals eine kleine Reduktion erfahren. Die Breise, die sich seit längerer Zeit um M. 10,00 herum ziemlich fonstant hielten, sind zusriedenstellend und beeinflussen die Lage der Zuckerfabriken des Bezirks im allgemeinen günftig. Während der den Landwirten für 1907/08 gezahlte Rüben= preis ca. M. 1,00 nebst freier Rückgewähr von Schnigeln betragen hat, dürfte derfelbe für das laufende Betriebsjahr ca. 10 % höher aus= fallen. Für die nächste Ernte wird dann eine Bergrößerung des anzubauenden Rübenareals in unserem Bezirk erwartet. Die Ergebnisse des Betriebsjahres 1907/08 veranschaulicht die (auf Seite 26) folgende Tabelle.

# IV. Industrie der Steine und Grden. Chemische Industrie.

# Salzinduftrie und Salzhandel.

Das Königliche Salzamt zu Hohensalza berichtet:

Die schwere Störung, welche der im Borjahre stattgehabte Wassereinbruch in die hiesigen Bergwerke für die Solversoraung der Saline zur Folge hatte, kann als überwunden angesehen werden. Nachdem der Grubenbetrieb für alle Zeiten zum Erliegen gekommen ift, wird die zur Versiedung auf Rochsalz bestimmte Sole in vollkommen gefättigtem Zustande aus dem ersoffenen Schachte II des ehemaligen Steinsalzbergwerks Kronpring gepumpt und zur Saline geleitet, beren Erweiterung aller= dings bis auf weiteres hat verschoben werden muffen. Die Saline erzeugte bei der Wiederrückfehr geregelter Zustände zwar etwas mehr Rochfalz als im Vorjahre und zwar annähernd 27 000 Tonnen, jedoch blieb die Broduftion an Feinfalz unzulänglich, obschon ansehnliche Absakgebiete mittel= und westdeutschen Salinen zur Belieferung überlaffen worden find. Die durch Neugründung von Salinen sich immer mehr mindernde Absatzquote nach der Provinz Posen hat gegen das Vorjahr keine wesentliche Anderung erfahren, dagegen hat der Beitritt des hiefigen Werkes zu dem die Beseitigung des Wettbewerbs westbeutscher - Salinen erstreben= den Oftbeutschen Salinenverbande ansehnliche Absatverluste in den Provinzen West- und Oftpreußen zur Folge gehabt, ohne daß hierfür ein Ausgleich in einer angemeffenen Steigerung der Verkaufspreise zu finden gewesen ift. In letterer Beziehung stehen sowohl die sehr billigen Preise der Steinsalzprodukte der hiesi= gen Aftiengesellschaft Steinsalz- und Sodawerke, wie insbesondere die sich auf jährlich rund 1000 Tonnen bezifferte Einfuhr englischen Salzes dauernd hindernd im Wege und kann auch in absehbarer Zeit mit einer Besserung dieses Verhältnisses nicht gerechnet werden. Immerhin haben sich die Preise für die haupt=

| E 2 E                                                        | - 3            |                     | 3 3                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 1 1 3        |         | 3                      |                        | ,                              | E                                  |               |                              |               | 2, 0                     |               |                            |                                                                 |                                  | -            |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|
| 100000                                                       | Zahre          | umgebaut            | beziv.<br>tpital              | Morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | itete<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Müben<br>pro W | -       | agne.                  | gane                   | eitete<br>vo Tag               | erRoh:<br>Broduki                  | ewichts       | Lachprodukte<br>und III) usw | etvich)t§     | r über:<br>pt            | бинден        | ig antifonds               | bes<br>fonds                                                    | Berteilung<br>langter<br>ngewinn | ende         | Bortrag              |
| Firma                                                        | Erbaut im      | Zulett umg          | Aktiene bezw.<br>Stammkapital | Bebaute M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berarbeitete<br>Rüben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1907/08        | 1906/07 | Beginn<br>ber Kampagne | Schluß<br>der Kampagne | Berarbeitete<br>Riiben pro Tag | CewonnenerRob.<br>zucker I. Produk | Rübengewichts | Nachpre<br>(II und I         | Mübengewichts | Rohzucker über:<br>haupt | Abscreibungen | Zahlung an<br>Refervefonds | Köhe bes<br>Refervefonds                                        | rr<br>gg<br>fiei                 | /o Dividende | Gewinn Bortrag       |
|                                                              | Erl            | 311                 | M.                            | Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3tr.           | 3tr.    | 2                      | 2                      | 3tr.                           | 3tr.                               | Ses           | 3tr.                         | bra           | 3tr.                     | M.            | M.                         | M.                                                              | M.                               |              | M.                   |
|                                                              | 1881           | 1906                | 2 484 000                     | 24 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 306 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1311/2         | 141     | 30. 9. 07              | 14. 1. 08              | 34 438                         | $439058 \\ + 5144$                 | 13,44         | 46 416                       | 1,40          | 490 618                  | 150 909,19    |                            | 519 635<br>Epez. Ref. }<br>588 000 }<br>Divibenden Refervefonds | 632 505,48                       | 20 7         | 144,28               |
| Zuckerfabrik<br>Montwy, G.m.<br>b. H.                        | 1880           | 1904                | 2 000 000                     | 14 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 428 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 168            | 167     | 10.10.07               | 18.12.07               | 36 796                         | striftallz.                        | 13,76         | 29 208                       | 1,20          | 363 312                  | 158 685,17    | 20 806,24                  | 555 000                                                         | 231 011,40                       | 10 10        | 205,16               |
| Buckerfabrik<br>Union in Ba-<br>kojch, Akt. Sej.             | 1880           | 1892                | 1 266 000                     | 11 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 762 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 158            | 160     | 8. 10. 07              | 31.12.07               | 24 137                         | 245 368                            | 13,9          | 17 890                       | 1,01          | 263 258                  | 100 391,35    | 12 519 37                  | 23 122,14)                                                      | 213 224,50                       | 15 1         | 805,13               |
| Zuckerfabrik<br>Kujavien in<br>Amfee                         | 1875           | 1908                | 1 000 000                     | 12 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 884 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152            | 147     | 9. 10. 07              | 21.12.07               | 27 718                         | 239620 + 26930                     | 12,71         | 28 338                       | 1,50          | 294 888                  | 67 243,45     | 43 714,82                  | 483 581,76                                                      | 230 115,28                       | 16           | 670,33               |
| Buckerf. Guesen,<br>v. Grabski,<br>Jeschek & Co.<br>Kom. Gei | 1882           | 1894                | 759 000                       | 12 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 706 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142            | 146     | 2, 10, 07              | 10. 1. 08              | Sister                         | 233 678                            |               | 31 750                       | 1,86          | 265 428                  | 62 063        | 20 962,11                  | 335 043,76                                                      | portured<br>lie ges              | 13½          | Tipoget and the same |
| Aftien-Zucker-<br>fabrit Wierz-                              | - Constitution | und<br>1905         |                               | Subject of the subjec | STATE OF THE PARTY |                |         | Strategy<br>Strategy   | September 1            | Hillians<br>spearing           | Marrie Se                          | STATE OF      | Salada<br>Salada             | Pro Ma        |                          |               | pulled<br>south            | STORY OF STREET                                                 | India A                          | 2 15/16      |                      |
|                                                              | 1880           | 1898<br>bis<br>1901 | 1 002 000                     | 8 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 185 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148,5          | 156     | 10.10.07               | 6, 12, 07              | 23 750                         | infl.                              | 13,9          | 15 206                       | 1,2           | 180 689                  | 135 279,64    | 15 175                     | 27 603,32                                                       | 152 759,33                       | -            | The state of         |
| Zuckerfabrik<br>Nakel,Akt.=Gef.                              |                | 1700                | 948 000                       | 8 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 075 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126,7          | 126,60  | 15.10.07               | 18.12.07               | 20 000                         | Ariftall3.<br>148 846              | 14,0          | 12 222                       | 1,14          | 161 068                  | 60 833,83     | -                          | 94 800                                                          | 121 793,72                       | 11           | 1 194,65             |
| Zuderfabrik Znin G. m. b. H.                                 | 1894           | 1906                | 879 000                       | 9 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 257 027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132,16         | 124,12  | 8. 10. 07              | 23.12.07               | 18 087                         | 165 676                            | 13,18         | 21 244                       | 1,69          | 186 920                  | 109 495,10    | -                          |                                                                 | 17 109,94                        | 5            | 一                    |
| Zuczno, Att.=<br>Gef                                         |                | 1893<br>und         | 1 000 000                     | 9 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 487 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165            | 162     | 1. 10. 0               | 22.12.07               | 7 20 102                       | 217 144                            | 14,60         | 23 566                       | 31,58         | 240 710                  | 69 241,58     | 3 42 799,10                | Epez.=Hej.                                                      | 3 300 991,40                     | 23           | 7 038,76             |
| Riezychowo,<br>G. m. b. H.                                   | 1884           | 1894                | 598 500                       | 4 968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 618 077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 124,4          | 141,5   | 17.10.07               | 8. 12. 0               | 7 12 876                       | 94 893                             | 15,358        | 7 349                        | 1,189         | 102 242                  | 63 060,00     | 3 -                        | 7 000                                                           | 40 827,11                        | 5            | 1                    |
| Zusammen                                                     | 1              | 18                  | 11 936 500                    | 113 869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 711 035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 0           | 1       | 123                    | 18.8                   | 13 5                           | 19 5                               | B 8           | 18                           | 13            | 2 549 13                 | 3             | 18 8                       | 1 5 5                                                           | 18.9.3                           | 1            | 2 3                  |

sächlichsten Salinenprodukte etwas gebessert, auch ist anzunehmen, daß die bisher sehr schwierige wirtschaftliche Lage der Saline sich heben wird, wenn erst alle Folgen des vorsährigen Wassereinbruchs in die Bergwerke geklärt und beseitigt sein werden. Leider hat es den Anschein, als ob die sich alljährlich wiederholenden Neugründungen von Salinen in Westdeutschland das Salzgeschäft niemals zu Ruhe und Stetigkeit kommen lassen werden.

#### über den Salzgroßhandel wird berichtet:

Der Absatz der Produkte des Königlichen Salzamtes erlitt einen nicht unerheblichen Rückgang, weil das Salzamt einen Teil seines Absatzetes an mittels und westdeutsche Saslinen abzutreten genötigt worden ist. Der Versuch, diesen Absatzeten genötigt worden ist. Der Versuch, diesen Absatzeten genötigt worden ist. Der Versuch, diesen Absatzeten Außland — wenn auch zu wesentlich ermäßigten Preisen — auszugleichen, erscheint angesichts des hohen russischen Einfuhrszolles sür Salz wenig aussichtsreich. Im übrisgen bewegte sich das Geschäft in gewohnten ruhigen Bahnen.

# Sodafabrifation.

Die Fabrifation von Soda mußte infolge des allgemeinen Rückgangs im Geschäftsleben gegen das Vorjahr wesentlich eingeschränkt werden. Den Absot bewirkt das Syndifat Deutscher Sodafabriken, &. m. b. H. in Bern= burg. Mit Beginn des Jahres konnten die Verkaufspreise eine kleine Aufbesserung erfahren, die jedoch bei den seit Jahren stetig gestiegenen Materialpreisen und den immer höher werdenden Löhnen nicht ausreicht. Die Preise für Rohstoffe, z. B. Rohlen und Koks, erfuhren abermals eine bedeutende Erhöhung, ebenso die Arbeitslöhne. An Arbeitern mangelte es nur in der Saat- und Erntezeit. Im übrigen konnte die bisherige Zahl der Arbeiter trot der Einschränkung der Produktion im großen ganzen aufrecht erhalten werden, da umfangreiche Neubauten vorgenommen wurden.

#### Gipsinduftrie.

Das Jahr 1908 hat der Gipsindustrie im Osten einen weiteren Rückgang gebracht, weil die Privat-Bautätigkeit in den größeren Städten der Provinz so gut wie ganz ruhte. Selbst die inzwischen eingetretenen besseren Geldverhältnisse konnten für dieses Jahr eine Beledung nicht mehr hervorrusen. Die Preise blieben unverändert ungünstige.

Die Stellung der gedeckten Gisenbahnwagen ließ zeitweise auch in diesem Jahre recht zu wünschen übrig.

#### Ralfinduftrie.

Die Produktionsbedingungen gestalteten sich im Jahre 1908 gegen das Vorjahr insofern günstiger, als die Arbeitsfräfte leichter heran= gezogen werden konnten. Immerhin mußte auch in diesem Jahre, insbesondere während der Frühjahrs- und Sommermonate, zur Deckung des Arbeiterbedarfes auf ausländische Arbeits= frafte zurückgegriffen werden. Diesem Ubelstande könnte nur durch den Bau von Arbeiter= häusern und die hierdurch ermöglichte Seghaftmachung eines festen Arbeiterstammes abgeholfen werden; leider ist dieser Weg - wie schon im vorjährigen Berichte hervorgehoben — ber Industrie verschlossen, da die Königliche Staatsregierung aus politischen Gründen die Unsiedlungsgenehmigung von Bedingungen abhängig macht, welche von den Industriellen als unerfüllbar angesehen werden mussen.

Die Kohlenbeschaffung war leichter als im Borjahre, auch die Qualität der Kohle im Gegensatze zum Borjahr wieder eine normale. Der Preis der Kohle dagegen blieb auf der alten Höhe.

Die im Berichte für 1907 zum Ausbruck gebrachte trübe Prognose für den Absatz des Jahres 1908 ist durch die Tatsachen voll bestätigt worden. Im ganzen Absatzebiete der Posenschen Kalkindustrie lag infolge der angespannten Berhältnisse auf dem Geldmarkte die Bautätigs keit darnieder, so daß der Absatz an Baustückfalk einen sehr empfindlichen Rückgang ersuhr. Anzeichen für eine Besserung dieser Verhältnisse sind bisher nicht wahrnehmbar, so daß auch für das Jahr 1909 nicht mit einem normalen Absatz gerechnet werden kann.

Infolge der quantitativ geringen Rübensernte blieb auch der Absatz an Kalksteinen bei den Zuckersabriken hinter dem normalen Abssatz etwas zurück.

#### Braunfohleninduftrie.

Die Gewerkschaft Glückauf, Rosko, be-richtet:

Das Albteusen des Schachtes II, welcher bis Ende des vorigen Kalenderjahres rund 50 Meter tief geworden war, wurde durch eine bei 60 Meter Teuse auftretende Schwimmssandschicht außerordentlich behindert; jedoch gelang es, die ganz ungewöhnlichen Schwierigsteiten zu überwinden und die Schwimmsandschicht zu durchteusen und abzudichten. Als der Schacht das Oberflöz mit 2 Meter Mächtigsteit erreicht und eine Gesantteuse von 69 Meter erhalten hatte, brachen aus der Sandzone im Liegenden des Oberflözes gespannte Wasser in solcher Menge in den Schacht ein, daß derselbe ersoff.

Man ist mit der allmählichen Bewältisgung dieser Wasser beschäftigt und es wird beabsichtigt, nach Erreichung dieses Zieles die Abteufarbeiten fortzuseten.

Die durchschnittliche Belegschaftsstärke war 40 Mann.

Die Moltkegrube bei Erone a. Br. ist Ende April 1908 stillgelegt worden. Die Gründe, die die Gewerkschaft hierzu veranlaßten, liegen hauptsächlich auf wirtschaftlichem Gebiete. Hoffentlich gelingt es bald, die Schwierigfeiten zu überwinden und das Unternehmen auf eine Basis zu stellen, die ihm eine gute Weiterentwicklung sichert. Weitgehende Kreise des Ostens haben ein Interesse daran.

#### Rohlen, Rofs- und Brifetthandel.

Steinkohlen. Während der Absat in den ersten Monaten des Jahres bei verhältnismäßig noch guten Preisen sowohl in Industrie= als Hausbrandkohle ein ziemlich schlanker war, flaute vom Monat April, der auch die billigeren Sommerpreise brachte, die Nachfrage ab und die Expedition, die im Jahre vorher fehr zu wünschen übrig ließ, erfolgte fast immer auf den Tag prompt, da die meisten Gruben mangels Eingangs genügender Aufträge gezwungen waren, sowohl Hausbrand= wie In= dustriekohle auf die Halde zu nehmen. wesentlicher Nachteil für die Händler war der Preisrückgang der fiskalischen Gruben, während die Syndifate die alten Preise aufrecht erhalten haben. Es ist daher auch zum großen Teil vorgekommen, daß eine größere Anzahl von Privatleuten und Beamten Kohlen von den fiskalischen Gruben direkt bezogen haben und auf diese Weise sich das Brennmaterial billiger beschaffen konnten, als die Händler hierzu in der Lage waren.

Vom 1. September ab wurden die Preise, wie allährlich, für Hausbrandkohle wieder erhöht, obwohl der allgemeine Geschäftsgang eigentlich Preisreduktionen erforderlich gemacht hätte. Das Geschäft in Hausbrandkohle belebte sich im Herbst wegen der eingetretenen Kälte sür kurze Zeit, doch wurde dann die Nachstrage durch die seit Wochen andauernde laue Witterung so außerordentlich schwach, daß die Händler nicht in der Lage sind, die getätigten Schlüsse auch nur annähernd zu erfüllen, was die Unshäufung größerer Quantitäten Hausbrandkohle auf vielen Gruben zur Folge hat.

Auch für das nächste Jahr sind die Aussichten keine sehr guten.

Grubentots. Dieses Produkt bürgert sich besonders in oberschlesischer Ware infolge seines sparsamen Verbrauches und seiner großen Heizkraft überall immer mehr ein, so daß der Absah hierin trot des schlechten Geschäftssganges sich in steigender Tendenz besindet.

Brifetts. Im Gegensatz zu Steinkohlen ist der Absatz in Brifetts im allgemeinen flotter, wie man erwartet hat, so daß die Werke immer noch gut beschäftigt sind. Sehr erschwert wird der Bezug von Brifetts für die östliche Relation durch den Zweiwaggon-Tarif.

Die Gegenden, in denen fast ausschließlich Brisetts für Hausbrandzwecke Verwendung sinden, wie Pommern, Brandenburg, Sachsen usw., kennen diesen Zweiwaggon-Tarif nicht, denn derselbe gilt nur hier in den östlichen Produkten, und es ist selbstwerständlich, daß an dem verhältnismäßig geringen Vedarf in diesem Produkt dasselbe nicht die Verbreitung sinden kann, die es verdient. Viele Händler sind eben nicht in der Lage, sich mit einem Male 2 Waggons Vrisetts kommen zu lassen.

#### Gaserzeugung.

Das vergangene Geschäftsjahr ist für die Verwaltung des städtischen Gaswerks **Brom=berg** durch Steigerung der Gasabgabe günstig gewesen. Der Umsat war größer. Der Verstaufspreis für Kochgas wurde gegenüber dem Vorjahr um 1 Pfg. pro Kubikmeter erhöht, während der des Leuchtgases der gleiche blieb. Für Koks wurden höhere Preise erzielt, der Preis für Ammoniakwasser blieb der gleiche, der für Teer ist abermals gefallen. Der Bezug von Roh- und Hilfsstoffen, deren Preise stiegen, ging glatt vonstatten. Die Arbeiterzahl war die gleiche wie im Vorjahre; die Arbeitslöhne sind dieselben geblieben.

Die städtische Gasanstalt Hohensalza hatte ebenfalls eine Steigerung in der Gasabgabe zu verzeichnen. Die Verkaufspreise für Gas waren dort die gleichen wie im Vorjahre. Für Koks, Teer und Ammoniakwasser wurden dieselben Preise wie im Vorjahre erzielt. Zahl der Arbeiter und Arbeitslöhne blieben gleichsfalls ohne Veränderung.

Auch für die Gasanstalt Schneidemühl ist das verslossene Geschäftsjahr im allgemeinen ganz günstig gewesen. Die Gasabgabe ist zwar gestiegen, doch wurde die Steigerung durch den 8-Uhr-Ladenschluß stark beeinträchtigt. Die Gaspreise sind dieselben geblieben, jedoch mußten für Kohlen bedeutend höhere Preise gezahlt werden. Koks und Teer wurden zu vorjährigen Preisen abgesetzt. Die Arbeiterzahl war die gleiche wie im Borjahre, während die Arbeitslöhne gestiegen sind. Beim Koksversand war mit Schwierigkeiten zu kämpsen, da ein Mangel au Spezialwagen besteht.

#### Flaschenfabrifation.

Die Lage der Flaschensabrikation hat seit dem Borjahre eine wesentliche Beränderung nicht erfahren. Die allgemeine ungünstige Geschäftslage hat auch auf diesen Industrieszweig merklich nachteiligen Einfluß ausgeübt, so daß der Beschäftigungsgrad etwa seit Mitte des Jahres erheblich zurückgegangen ist.

Wenn auch die Torfgewinnung infolge des aunstigeren Wetters gegenüber dem Vorjahre zufriedenstellend gewesen ist, so hatten die Fabrifen doch andererseits, tropdem die Löhne für die Torfarbeiter auf der Höhe der verflossenen Jahre geblieben waren, unter dem Mangel an Arbeitsfräften für das Torfstechen zu leiden. Dieser Übelftand bewirfte, daß die Beförderung des getrochneten Torfes an die Betriebsstätte bis Ende November noch nicht beendet war, während die Heranschaffung des Torfes unter normalen Verhältnissen schon im Serbst bei trockenem Wetter durchgeführt sein mußte. Aus diesem Grunde werden die beiden im Bezirk anfässigen Fabriken wieder auf den Bezug der teuren Kohle angewiesen sein. Hinzu kommt, daß die Torfausbeute an sich mehr und mehr abnimmt, so daß in absehbarer Beit mit einer verhältnismäßig stärkeren Berwendung von Kohle überhaupt gerechnet werden muß. Dadurch wird aber das Bedürfnis immer brennender, eine bedeutende Ermäßiaung der hohen Frachtkosten für Kohle aus dem oberschlesischen Gebiete zu erlangen, denn unter den seitherigen Verhältnissen ist es ausgeschlossen, daß sich der Betrieb der beiden

Fabriken bei Verwendung von Kohle rentabel gestalten kann.

Auch bei den Hilfsarbeitern, speziell für den Bersand, hat sich ein Mangel fühlbar gemacht, so daß die Fabriken mit ihren Lieferungs-verpflichtungen zeitweilig in Rückstand gestommen sind.

Die übermäßige Belastung der Uscher Fabrik mit Kommunalabgaben hält forts dauernd an. Die Bemühungen, die Steuern auf ein billiges Maß zurückzuführen, sind seither ergebnissos geblieben.

#### Porzellanfabrifation.

Die Porzellanfabrikation hat für das Jahr 1908 sehr ungünstige Resultate zu verzeichnen. Nordamerifa, ein Hauptabsatgebiet, hat bedeutend weniger abgenommen als in früheren Jahren. Das Minus hat sich um so mehr bemerkbar gemacht, als in den letten Jahren in Anbetracht des flotten Geschäfts und der guten Erträge einzelner Aftienfabriken etwa 70 Dfen mit einer Produktion im Werte von rund 7 Millionen Mark neu erbaut wurden. infolgedessen zu erwartende schärfere Wettbewerb im Auslandsgeschäfte und die immerhin schwankende Auslandskonjunktur führte daher schon zum Teil zur Fabrifation von Artifeln, die auch im Inlande Absatz finden, um dadurch die Abhängigkeit vom Exportgeschäft herabzumindern.

Die Kolmarer Fabrik hat Anfang des Jahres 1908 die Fabrikation von elektrotechnisischen Artikeln, hauptsächlich Folatoren, aufgenommen und darin bereits auch guten Erfolg gehabt. Sie hofft auch im kommenden Jahre in diesen Artikeln so beschäftigt zu werden, daß sie, troßdem die Ausfuhr noch immer sehr flau von statten geht, den vollen Betrieb aufrecht erhalten kann. Die bisherige Zahl der Arbeiter wurde auch während der durch Neueinrichtungen und Umbauten eingetretenen Betriebsstockungen beibehalten. Im Frühjahr 1909 beabsichstigt die Fabrik mit dem Bau von Einfamissenhäusern zu beginnen und ihre deutschen Arbeiter

seßhaft zu machen, um dadurch einen Stamm guter Arbeiter zu erhalten.

#### Steingutfabritation.

Infolge der allgemeinen wirtschaftlichen Lage ist der Umsatz wiederum etwas zurückgegangen. Leider waren auch die Preise teilweise einem Rückgang unterworsen, da die Konkurrenz jedenfalls unter der wirtschaftlichen Lage mehr zu leiden hatte wie die Kolmarer Fabrik und infolgedessen die Preise bei Großabnehmern sehr stark fallen ließ. Zu diesen unangenehmen Tatsachen treten leider auch die immer hohen Kohlenpreise sowie die der anderen Rohmaterialien hinzu. Die Arbeitslöhne sind auch auf der alten Höhe geblieben, was ja ganz erklärlich ist, da die Preise der notwendigen Lebensmittel der Arbeiter nicht niedriger geworden sind.

#### Seifenfabritation und Seifenhandel.

Auf dem Gebiete der Seifenindustrie sind im abgelaufenen Jahre Überraschungen fernsgeblieben. Der Handel entwickelte sich in ruhisgen Bahnen und die Fabrikanten dürften, da der Preis für Rohmaterialien und demgemäß auch für fertige Seifenfabrikate beständig blieb, bei genügender Rührigkeit alle ihre Rechnung gefunden haben.

Nach Ansicht eines Berichterstatters hat sehr viel zu dieser glatten Abwickelung die im Jahre 1907 gegründete Vereinigung der Seisensabrikanten sür Posen, Westpreußen und Pommern beigetragen, die in mehreren Sitzungen die Lage der Seisenindustrie besprochen und demgemäß einheitliche Preise seistgeset hat. Er fügt hinzu, daß diese Preise von den Fabrikanten auch eingehalten worden sind. Leider sei ein großer Teil der Fabrikanten der Vereinigung fern geblieben, um eigene Wege gehen zu können, während der einsichtsvollere Teil der Vereinigung treu geblieben sei.

Demgegenüber wird von anderer Seite zugegeben, daß die Vereinigung manches

Gute geschaffen hat, es wird aber behauptet, daß die meisten Mitglieder sich an die Breise nicht gehalten haben, was Mißtrauen bei der Rundschaft erweckt hat. Außerdem hat die Höhe der festgesetzten Preise für harte Seifen die auswärtige Konkurrenz, speziell sächsische Fabrifen, veranlaßt, sich den hiesigen Markt durch billigere Preise zu erobern, und es ist ihr heute so viel gelungen, daß mindestens 75 % aller harten Seifen von auswärtigen Fabriken eingeführt werden. Die Wasserfracht von Magdeburg nach hier kostet nur 50 Pfennig p. Zentner, wodurch es er= flärlich ist, daß die Magdeburger Fabriken speziell für Bromberg und Thorn so billig sein fönnen. Aus diesen Gründen haben es verschie= dene Fabrikanten aus den Provinzen Posen und Westpreußen für einsichtsvoller und ehrlicher gehalten, sich der Vereinigung gegenüber nicht zu verpflichten und mit allen Mitteln dahin zu fämpfen, das verlorene Terrain wieder zu ge= winnen.

Auf dem Gebiete der fünstlichen "Waschmittel" sind wiederum einige neue Wasch- und Bleichmittel aufgetaucht und mit Hilfe großer Reklame auf den Markt geworfen worden. Die Fabrikanten dieser Mittel scheinen es aber auf eine Verdrängung der Seise nicht abgesehen zu haben, da sie die vorherige Behandlung der Wäsche mit guter Kernseise bei der Verwendung der Waschmittel für erforderlich halten oder bei nicht genügender Wirkung des Pulvers eine Nachbehandlung der Wäsche mit Seise empfehlen.

Es liegt daher eine Befürchtung, die "künstlichen Waschmittel" könnten die Seise entbehrlich machen, durchaus nicht vor, im Gegenteil, der Berbrauch in Seisen hat troß der vielen künstlichen Mittel erheblich zuge-nommen.

# Apothefen.

Die Geschäftslage der Apotheken ist wie im vorigen Jahre unverändert schlecht. Erhöhte Rabattsorderungen von Krankenkassen,

das Verordnen von fertig abgepackten Speziali= täten haben die Rezeptur auf ein Minimum herabgedrückt und den Berdienst wesentlich ge= schmälert. Eine riesenhafte Reklame für fabrikmäßig hergestellte Arzueien übt ihre schädliche Wirkung aus. Einer besonderen Bevorzugung erfreut sich an manchen Stellen die Tablette, selbständige Kompositionen verschiedener Arznei= stoffe zu einem Arzneimittel treten demgegen= über sehr zurück. Die Fabrikation von Arzneimitteln im großen wiederum ist so gut wie freigegeben. So werden Pulver, Villen, Tabletten usw., oft sehr teure und nicht selten wenig einwandsfreie Produkte, hergestellt und mit Hilfe intensiver, aber kostspieliger Zeitungs= reklame als neue Artikel vertrieben. Apotheken wird dabei nur ein sehr geringer Verkaufsnuten gelaffen. Dazu kommt, daß unter der Bezeichnung "Borbeugungsmittel" den Apothekern bisher vorbehaltene Arznei= formen, selbst starkwirkende und giftige, außer= halb der Apotheken verkauft werden dürfen. Die widersprechenden gerichtlichen Entscheidun= gen hinsichtlich der freigegebenen Mittel im Handverkauf drängen immer mehr dazu, endlich eine positive Liste der freiverkäuflichen Mittel zu schaffen. Auf dem Lande blüht der Hausierhandel mit Arzneimitteln nach wie vor trop aller Polizeiverordnungen; die Kontrolle scheint von seiten der Behörde doch nicht vollkommen durchgeführt.

Die Apotheker verlangen kerner die Aufshebung der Dentals und Veterinärdepots, aus welchen Zahnärzte und Tierärzte unter Umsgehung der Apotheken die Arzneien für ihre Patienten direkt beziehen.

Die Arzneitage hat die durchaus notwendige Erhöhung noch immer nicht erfahren; die Arbeitspreise für die Arzneien stehen in keinem Verhältnis zu den hohen Gehältern und Löhnen und sonstigen Unkosten der Apotheken.

Durch die ungünstige Lage des Geldmarktes sind zahlreiche Hypothekenkündigungen erfolgt und ist es nur mit großen Schwierigkeiten in einzelnen Fällen gelungen, Ersaß zu schaffen; in anderen Fällen haben die Hypothekenskundigungen zu Verkäufen geführt.

Der Mangel an Personal dauert weiter an und ist es hier im Regierungsbezirk vielfach unmöglich die nötigen Hilfskräfte zu beschaffen, was notwendigerweise zur Beschäftigung minder ausgebildeten Personals führt. Ein Bericht schließt mit den Worten:

"Die Apotheken fordern schließlich, daß ihnen die Verarbeitung der Pflanzenstoffe und chemischen Produkte zu den verschiedenen Arzneisormen gesetzlich ausschließlich zugewiesen werde. Ohne Gewährung dieser Wechte gibt es für den Apothekerstand keine Zukunft, während es unzweiselhaft im Interesse der Volksgesundheit liegt, gute und zuverlässige Arzneizubereitungsstätten als Apotheken dauernd leistungsfähig und lebensstähig zu erhalten."

#### Drogen=, Chemifatien= ufw. Sandel.

Ein Rückblick auf das Geschäftsjahr 1908 bietet im allgemeinen recht wenig Erfreuliches.

Die von den Bereinigten Staaten ausgegangene Geschäftskrisis hat auch diesen Geschäftszweig hart betroffen und bei den wichtigsten Handelsartikeln starke Preisrückgänge zur Folge gehabt, so daß zum Teil noch von früher her getätigte Abschlüsse nur verlustbringend zu lösen waren.

Der Umsat konnte mit Auswendung größerer Betriebskosten auf der Höhe der Borjahre gehalten werden, während die dabei erzielten recht mäßigen Preise die Bilanzen sehr ungünstig beeinflussen werden. Die Gewinn- und Berlustrechnung 1908 wird wohl meist nicht zufriedenstellend sein.

Der niedrige Preisstand der Rohmaterialien verursachte für Blei-, Zink- und Kupfer-Präparate große Preisabschwächungen. Insbessondere veranlaßte noch die am 1. Oktober 1908 erfolgte Auflösung des Verkaufssyndikats für Bleipräparate einen rapiden Preissturz.

Gegen die bisher den deutschen Markt beherrschenden Bereinigten Benzinfabriken, welche die größten Etablissements vereinen, wird seit Beginn des Jahres von zwei Seiten ein starker Konkurrenzkampf geführt. Infolgedessen sind die Preise für sämtliche Benginsorten sehr stark geworfen worden. Die jetigen, sehr niedrigen Kampfpreise, die den Fabrikanten wohl kaum noch einen Ruten übrig laffen, haben in den letten Wochen ein recht lebhaftes Abschlußgeschäft veranlaßt, da man wohl in der Annahme nicht fehl geht, daß ein Tiefstand erreicht ist, der kaum weitergehen wird und die Situation sich sehr leicht wieder andern kann. Bu erwähnen ift, daß die Vereinigten Benginfabriken immer an dem Prinzip festhalten, den Händlern durch direkte Offerten und Belieferun= gen an Konsumenten keine Konkurrenz zu machen. Dieser nicht zu unterschäßende Borteil sollte von den Käufern nicht unbeachtet gelassen werden.

Beliebte Spekulationsartifel, wie Terpen= tinol, Schellack, Kampher ufw., haben zurzeit einen Preisstand erreicht, wie ihn die letten Jahre nicht gefannt haben und lassen heute entschieden beim Einkauf mehr Chancen nach oben, wie ein Risiko nach unten. Man darf wohl die Vermutung aussprechen, daß der niedrigste Stand in der Konjunktur erreicht, wenn nicht schon überschritten ist. Seit der erfolgten Präsidentenwahl in den Bereinigten Staaten find bereits Wertbesserungen, namentlich im Metallmarkt, festzustellen, die ihren Einfluß auf die Kauflust nicht versehlen werden. Die bisherigen Käufe bewegten sich nur in engen Grenzen und beschränkten sich lediglich auf die Deckung des notwendigsten Bedarfes. So wird man wohl in das Jahr 1909 mit besseren Hoffnungen gehen dürfen.

Nach wie vor erfordert es großen Aufwand an Zeit, Arbeit und Kosten, die fälligen Außenstände hereinzubekommen, und die Unsitte, daß nach Verfall der Rechnungen noch Alfzepte auf 2—3 Monate von der Kundschaft gegeben werden, greift leider immer mehr um sich. Jedenfalls sieht man durch diese Regulierungsweise das Betriebskapital ständig anwachsen und wenn man die Berzinsung des eigenen Kapitals berechnet, die Kentabilität des Betriebes verringert. Hier könnte nur durch gemeinsame Bestrebungen der Lieseranten Abhilse geschäffen werden.

Sehr zu beklagen ist, daß bei der Beförderung von Glasballons mit oft sehr wertvollem Inhalt auf der Bahn, besonders auf den Nebenbahnen, nicht die unbedingt notwendige Vorsicht bevbachtet wird. Die Beträge für die in Verlust geratenen Ballons sind derart angewachsen, daß es nicht wunder nehmen wird, wenn die Transport-Versicherungsgesellschaften das Risiko in Zukunft ablehnen.

#### Chemisch=technische Industrie.

Nachdem im zweiten Semester 1907 die amerikanische Geschäftskrisis hereingebrochen war und einen ganz rapiden Preissturz für die Produkte amerikanischer Provenienz, wie Terpentinöl, Mineralöle, Paraffin und Wachsprodukte, gezeitigt hatte, nahm man Ansang des verslossenen Jahres an, daß die Krisis überwunden sei, und die Preise wieder stabil werden würden. Diese Annahme ging nicht in Ersüllung. Die betreffenden Produkte sielen bis zu Ende 1908 und nahmen einen seit Jahren nicht dagewesenen niedrigen Preisstand an.

Diese Vorgänge wirkten auf das gesamte Fabrikations- und Grossogeschäft recht lähmend und hatten eine Menge größerer Fallissements im Gesolge.

Aber auch in der Wirkung auf die Provinzialkundschaft in unseren östlichen Provinzen machte sich die Geschäftskrisis im verslossenen Jahre viel stärker bemerkbar, als man annahm. Die Konkurse in den Detailgeschäften der Drogen- und Kolonialwarenbranche nahmen kein Ende, sodaß das verslossene Jahr noch viel größere Verluste in den Außenständen brachte, als das Jahr 1907. Nur zu häusig konnten aus den Konkursen nur Quoten von 15 bis 20 % erlangt werden. Eine nicht geringe Anzahl der Schuldner aus den kleineren Händlerkreisen zog es vor, überhaupt nicht erst Konkurs anzumelden, und man mußte in solchen Fällen nicht allein ganz leer ausgehen, sondern noch die erheblichen Prozeffosten zuschießen. Das Endresultat war fruchtloser Ausfall der Zwangs= vollstreckungen. Solche Verluste blieben selbst bei Benutung aller zu Gebote stehenden Ermittelungen über die Kreditwürdigkeit derartiger Leute nicht aus. In mehreren Fällen haben hier selbst erstklassige Auskunftsinstitute versagt. Schon gang furze Zeit nach Eingang befriedigender Auskunfte mußte man die Erfahrung machen, daß der Schuldner sein Geschäft heim= lich veräußert hatte und den Gläubigern das Nachsehen blieb. Schwierig ift es, derartige Betrüger zum Offenbarungseide zu ziehen, weil man da bei seinen Verluften, besonders wo es sich um kleinere Beträge handelt, nicht noch die enormen Rosten für die Verhaftung und Vorführung bes Schuldners aufwenden mag.

Insbesondere in den Artikeln der chemischtechnischen Branche ist die Konkurrenz eine
größere geworden. Der Konsum dagegen hat
sich infolge der schlechteren Geschäftslage und
größeren Arbeitslosigkeit der Konsumenten verringert. Kleine Schuhcremefabriken sind zu
Hunderten begründet; nur ein ganz kleiner
Prozentsat davon fand seine Existenzmöglichkeit.
Für die bestehenden älteren Fabriken waren
die vielen Reugründungen die gefährlichste
Konkurrenz, denn in den meisten Fällen waren
die Lieferanten der Wachs- und Rohprodukte
insosen die Leidtragenden, als nur die ersten
Lieferungen bezahlt wurden und für spätere
Lieferungen kann Deckung zu erhalten war.

Seit einer Reihe von Jahren werden immer wieder Klagen über die ungünstigen Transportverhältnisse unseres Ostens wiedersholt und auf die Notwendigkeit von Osten nach Westen durchgehender Verbindungen der Wasserwege und deren Ausnühung für den Stückgutverkehr hingewiesen. Denn selbst wenn die Verbindungswege mit dem Westen hergestellt würden, hätte nur ein Teil unserer Industriellen und Gewerbetreibenden Nuhen davon. Der Stückgutverkehr von Ost nach West

würde nur einen geringen Vorteil davon haben, und gerade der Stückgutverkehr, also der Versand fertiger Fabrikate in kleinen Men= gen nach Mittel= und Westbeutschland, gehört mit zur Lebensbedingung fast der gesamten jungen ostdeutschen Industrie. Hier könnte nur die Königliche Staatsregierung derart Hilfe schaffen, daß sie, wenn sie auch nicht selbst einen regelmäßigen Verkehr in die Hand nimmt, fo boch folchen durch Subventio= nen und Aufstellung günstiger Tarife, ähnlich wie es heute beim Verkehr nach der Levante und einigen überseeischen Linien der Fall ist, herstellt. Seute ist die Situation doch derart, daß ein jeder in der Nähe unserer deutschen Wasserstraßen domizilierender Fabrikant und Sändler Stückgüter aus West= und Mittel= deutschland in bestimmten regelmäßigen, furzen Abständen zu ganz billigen Frachtsätzen nach bem Often liefert und so mit seiner auf billigem Wasserwege zum Versand gelangenden Überproduktion der oftdeutschen Industrie Konfurrenz bietet. Samburg, Magdeburg und sonstige am Wasser gelegene Stapelpläte haben für ihre Stückgüter nach Bromberg und den Weichselpläten kaum 1 M für 100 kg Fracht zu zahlen. Bon hier nach dorthin sind viermal so hohe Frachtsätze aufzuwenden, weil ein Stückgutverkehr auf dem Binnenschiffahrtswege dorthin nicht besteht.

Diese hier geschilderten Zustände sind auch schuld daran, daß sich von hier aus ein flottes Exportgeschäft schwer bezw. bei intensivster Arbeit nur mit ganz geringem Nuten erzielen läßt. Hierfür kommt, abgesehen von den russischen Ostsechäfen, nur Hamburg als Verschiffungsplat in Frage.

Stückgüter nach dort können zu Wasser nur über Danzig verfrachtet werden. Dieser Weg weist den Mangel von Umladungen in Danzig, langer Transportfrist und hoher Frachtrate auf. Zumeist bleibt da nichts anderes sibrig, als die Güter per Bahn nach Hamburg zu senden. Hierfür aber stehen nur die günstigen Durchstrachten der Levante-Linie zur Vers

fügung. Der Nichteingeweihte wird darüber staunen, wenn er hört, daß ein Bromberger Fabrikant für Bahnstückgutsendungen an seine Hamburger Abnehmerschaft 5,36 M per 100 Kilogramm, für Sendungen nach Konstantisnopel, Saloniki oder Smyrna via Hamburg, welche also den gleichen Bahnweg, dazu Hamburger Umladungen und die große Seereise zurückzulegen haben, nur 4,51 M per 100 kg Fracht zahlen braucht. Hieraus ist deutlich ersichtlich, wie stiesmütterlich der Osten im Frachteninteresse seiner Stückgüter bedacht ist.

Trot dieser ungünstigen Verhältnisse und eines zufolge der wirtschaftlichen Arisis gegen das Vorjahr geringeren Gesamtumsates war es möglich, den Export für Ceresin und Aunstwachsprodukte zu heben. Der Nuten dabei konnte natürlich nur ein minimaler bleiben. Aufnahmefähig waren: Rußland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Österreich-Ungarn, Schweiz, Frankreich, England, Italien, Spanien, Rumänien, Türkei. Selbst so entsernte Plätze wie Melbourne, Concepcion, Buenos Aires, Pernambuco, Christchurch konnten Bromberger Erzeugnisse kennen sernen.

Daß bei solchen Verbindungen allergrößte Vorsicht geboten ist, ist selbstverständlich.

Mle am Export beteiligten Firmen seien bei dieser Gelegenheit auf die auch durch die hiesige Handelskammer erhältlichen Mitteilungen über zweiselhafte ausländische Firmen besonders aufmerksam gemacht. Durch Kenntwisnahme dieser Mitteilungen werden oft Kosten für einzuholende Auskünfte, Offertensabgabe und Mustersendungen an zweiselhafte Firmen gespart.

Im verstärkten Maße werden auch diesmal wieder Klagen darüber laut, daß sowohl die heimischen kommunalen wie staatlichen Behörben der hiesigen chemischen Kleinindustrie nicht die unbedingt notwendige Kücksichtnahme angedeihen lassen. In altgewohnter Beise bestommen die Konkurrenzwerke des Westens, welche ihr Kenommee einer großen, teuren Keklame verdanken, ihre Austräge zugewiesen.

Es dürfte wahrlich nicht zu viel verlangt sein, daß unsere Behörden im Osten bei Deckung ihres Bedarses auch in Puhmitteln aller Art, Ölen und Fetten ihre Aufträge der heimischen Industrie zuweisen bezw. diese von selbst in Konkurrenz ziehen. Ist selbst die Forderung des heimischen Fabrikanten in einem oder dem anderen Falle um ein Geringes höher, so dürste dieses nicht allein ausschlagegebend sein, diesem den Auftrag vorzuenthalten. Tritt hierin ein Wandel zum besseren nicht ein, so darf es nicht verwundern, wenn die hier gesichaffenen Industrien wirtschaftlich günstiger gelegene Domizise aussuchen.

### Ölraffinerie und Fettfabrifation.

Der Umsatz in Dien und Fetten war zu Ansang des Jahres recht schwach, da die gesamte Industrie nicht so slott beschäftigt war wie gewöhnlich. Erst zur Erntezeit trat ein Aufschwung ein, denn durch die gute Ernte hatten die Landwirte auch einen größeren Bedarf, so daß der Minderbedarf der Industrie durch den Mehrverbrauch der Landwirtschaft wieder reichlich ausgeglichen war.

Im Hochsommer gingen die Preise für Die etwas zurück, und im Herbst folgte ebensfalls ein kleiner Preisrückgang, welcher hauptsfächlich darauf zurückzuführen ist, daß eine Ansammlung von fertigen Produkten in Amerika und Rußland stattgefunden hatte.

Die Behörden berücksichtigen die Fabrikate der ostdeutschen Industrie immer noch nicht in dem Maße, wie es wohl sein könnte. Troßdem muß zugegeben werden, daß einzelne Behörden schon Versuche gemacht haben, kleine Aufträge zu erteilen, welche wohl auch zu größeren Geschäften sühren können.

### Calcium=Carbid.

Die im letzten Bericht angedeuteten Reparaturen an den Turbinen wurden bei Beginn der Berichtsperiode vollendet, so daß das Werk sich nunmehr in allen Teilen ordnungsmäßig im Betrieb befindet. Beeinflußt wurde die Höhe der Produktion durch die in der zweiten Hölfte des Jahres eingetretene große Trockenscheit, die die Wassersching der Brahe des deutend verringerte, so daß eine volle Kraftsausnutzung unmöglich wurde. Die Produktion betrug in den ersten 11 Monaten des Jahres nur rund 1700 Tons, die schlank, teils für Zwecke der Acethlenerzeugung, für Schweißung und Beleuchtung im Insund Auslande, teils zur Herstellung von Kalkfied für hoff, abgessetzt wurden.

Bezüglich der Rohmaterialien, Arbeiterverhältnisse und Verkehrsverhältnisse sind gegen
früher keine Veränderungen eingetreten. Insbesondere ist es sehr bedauerlich, daß die maßgebenden Behörden immer noch nicht dem Ausbau einer Hafenbahn in Bromberg, die es
gestattet, mit der Klein- und Staatsbahn ankommende Güter direkt in Eisenbahnsahrzeuge
umzuschlagen, nähergetreten sind, und auch
daß Projekt der Schiffbarmachung der Oberbrahe zwischen Jagdschütz und Erone noch keine
intensive Förderung erfahren hat.

Die Betriebsergebnisse standen dem Einfluß einer großen Überproduktion, die infolge der Inbetriebsetzung sehr großer Anlagen in Standinavien und Stalien eingetreten ist und in einem starken Niederzum Ausdruck gang der Verkaufspreise fam. Es zeigt sich nunmehr immer mehr, ein wie großer Mißgriff es war, den im autonomen Bolltarif in Sohe von 40 M pro 1000 kg fest= gesetzten Einfuhrzoll auf Kalkstickstoff durch die Handelsverträge zu beseitigen. Umsomehr werden die Folgen eine Schädigung bedeuten, als in Frankreich jett zum Schutze der ein= heimischen Industrie, nachdem das Buillier-Patent abgelaufen ist, das Parlament die Einführung eines Schutzolles in Höhe von 50 Frcs. per 1000 Kilo beschlossen hat. Nachdem hier= durch der französische Markt den skandinavischen Werken verschlossen ist, werden lettere, soweit die Produktion nicht nach Übersee geht, geradezu gezwungen, den deutschen Markt mit ihren Erzeugnissen zu überschütten. Noch trauriger würben die Verhältnisse in Deutschland sich gestalten, wenn die geplante Steuer auf elektrische Energie zur Einführung gelangte. Unter Berücksichtigung der in der Begründung zum Gesehentwurf betr. Elektrizitäts und Gassteuer aufgestellten Berechnung einer Abgabe von 0,6 Pf. pro Kilo Calcium-Carbid hätte das Werk in Mühlthal allein eine Steuer von 12 000 M aufzubringen, eine außerordentliche Belastung gegenüber dem Auslande, das neben den billigen Gestehungskosten der elektrischen Kraftanlage auch eine derartige steuerliche Belastung nicht kennt.

Wenn auch die Einführung des Kalfstickftoffs, soweit bisher Quantitäten zur Verfügung standen, als gut gelungen zu bezeichnen ist, so ist doch der Absat noch nicht ein derartig starker, daß die bisher errichteten Fabriken zur Vergrößerung ihrer Produktion vorgegangen sind. Eine solche müßte in erster Linie wieder günstige Preise versprechen, an die in dem Zusammenschluß der Werke zu einem Syndikat infolge der vielen in Vetracht kommenden Produktionsländer, u. a. auch die Vereinigten Staaten von Nordamerika und Canada, kaum zu denken ist.

Wie bereits früher, muß auch wieder über den Absateilen geklagt werden. Während in allen übrigen Teilen Deutschlands die Acethlensbeleuchtung, sowohl für Beleuchtung als auch für autogene Schweißzwecke im weitesten Umsange Einführung erlangt hat und letztere Art der Metallbearbeitung z. B. auch in Berlin in sast allen Maschinenfabriken zur Anwendung kommt, hat man sich in den östlichen Plätzen, ausgenommen wenige Fälle, noch nicht zur Einführung entschließen können.

### Kalkstickstoff.

Die Mühlthaler Anlage wurde im Monat Juli fertiggestellt und versuchsweise in Betrieb gesetzt. Es zeigte sich, daß verschiedene Teile der Anlage einer Ergänzung oder einer Bergrößerung bedurften, so daß es noch nicht möglich war, die volle Produktion zu erreichen.

Erfreulicherweise ist festzustellen, daß die landwirtschaftlichen Kreise nach wie vor ein großes Interesse für dieses neue Düngemittel zeigen und bedeutende Posten schon zu größeren Versuchszwecken abgenommen haben. Die erzielten Ergebnisse haben gezeigt, daß bei richtiger Anwendungsform auf geeigneten Bodenarten ein vollwertiger Erfat für Chili= salpeter erreicht und die Erträgnisse auf mit schwefelsaurem Ammoniak behandeltem Boden meistens übertroffen wurden. Die fämtlichen Werke, sowohl diejenigen der Lizenzuehmer der Patentinhaberin, der Chanid-Gesellschaft m. b. H., als auch der früheren konkurrierenden Gruppe Alfaliwerke Westeregeln haben sich zu einem Syndifat mit einem gemeinschaftlichen Verkaufsbureau unter der Firma "Berkaufsvereinigung für Stickstoffdunger, G. m. b. S., Berlin S. W. 11" zusammengeschlossen. Dieses hat für die Frühjahrssaison bereits Abschlüsse in Höhe von etwa 6000 Tons getätigt, — ein gegenüber ben bisherigen Lieferungen erfreuliches Quantum.

# V. Gisenhandel und Gisenindustrie.

### Gifenhandel.

Der allgemeine wirtschaftliche Niedergang wirkte auch auf das Eisengeschäft im Absatzgebiet des Bromberger Handels zurück. Das Geschäft wickelte sich sehr dürstig ab und brachte bei der rückgängigen Konjunktur stellenweise bedeutende Verluste.

Wenn auch speziell der Bedarf der Landwirtschaft, was Stabeisen anbetrifft, seit Mitte Juni in Erwartung einer guten Ernte sehr lebhast war und dadurch auch eine überaus starfe Beschäftigung gerade der oberschlesischen Werke, die den Osten in erster Linie versorgen, eintrat, so blied es doch unmöglich, eine Aufbesserung der Preise durchzusehen, da die westlichen Werke infolge mangelhaften Exports dringend nach Arbeit im Inlande suchten und besonders den infolge des augenblicklichen Besdarfs der Landwirtschaft für Stabeisen aufsnahmefähigen Osten mit außerordentlich niedrisgen Preisen beunruhigten.

Außerdem drückte die Uneinigkeit und die daraus entspringende gegenseitige Bekämpfung der beiden schlesischen Werksgruppen fort- dauernd auf die Preise und verschärfte die Unsicherheit im Geschäft. Infolgedessen konnten auch die Erlöse in Stabeisen, Blechen und Trägern nicht befriedigen. Der Umsahblieb dementsprechend auch zurück, da die Händler und Verbraucher infolge der Unsichersheit der Marktlage an größere Einkäuse nicht herangingen.

Die Bautätigkeit litt trot der Geldversbilligung noch immer an der Schwierigkeit der Beschaffung von Bau- und Hypothekengeldern, so daß selbst leistungsfähige Unternehmer an Bauten von größerer Bedeutung nicht herangehen mochten, weil es wegen der Zurückhaltung der Banken schwierig blieb, selbst auf bessere Objekte eine Beleihung zu erreichen.

Der Bedarf in **Bauträgern** litt übrigens in neuester Zeit auch wesentlich unter dem Wettbewerb des Eisenbetons, der jetzt nament-lich bei Deckenkonstruktionen fast ausschließlich an Stelle von T-Trägern Verwendung findet, so daß der Bedarf an Trägern für Hochbauten allgemein zurückgeht. Trotzdem hat der Stahlwerks-Verband die Trägerpreise, die im Vergleich zu Stabeisen unverhältnismäßig hoch sind, nicht ermäßigt, was auf den Verbrauch selbstverständlich auch nicht ohne Einfluß bleibt.

Die Preise für Bleche gingen ebenfalls zurück; der Artikel zeigte wenig Begehr.

In der Kleineisenindustrie herrschte bei den Fabrikanten Mangel an Aufträgen, weil auch hier das Ausland versagte und die inländischen Verbraucher aus den vorerwähnten Gründen zurückhaltend warer. Die Despression, die auf dem Baugewerbe lastete, trug mit dazu bei, diese Schwierigkeit zu erhöhen.

Es litt deshalb auch der Handel in Eisenfurzwaren an gegen früher rückgängigen Erlösen. Nur der Bedarf in Ösen war wegen der frühzeitig eingetretenen Kälte erheblich.

Bezüglich der zukünftigen Entwickelung des Geschäfts lassen sich bestimmte Erwartungen kaum aussprechen, da die ganze Lage des Wirtschaftslebens auch schon mit Rücksicht auf die neuen Steuervorlagen von Reich und Staat zu wenig geklärt ist, um einen Anhalt für die Weiterentwickelung des Marktes zu bieten.

### Gifenfonftruftions= und Mafchinenbau.

Das abgelaufene Geschäftsjahr hat infolge des allgemeinen wirtschaftlichen Rückganges auch für den Eisenkonstruktions= und Maschinen= bau eine gegen das vorangegangene Jahr ungünstigere Situation geschaffen. Diese nahm auch im weiteren Verlauf bes Jahres bis zu deffen Schluß feine günftigere Wendung, vielmehr wurde die Inauspruchnahme der In= dustrie fortgesett geringer. Immerhin konnten die im Bezirk erzielten Ergebnisse im allgemeinen befriedigen, wobei allerdings zu bemerken ist, daß der Wettbewerb unter den einzelnen Firmen diesmal ganz außergewöhnlich verschärfte Formen angenommen hat. Den be= zirkseingesessenen Firmen gelang es zum größten Teil das Absatgebiet voll zu be= haupten oder noch neues zu gewinnen.

Die Maschinensabrik E. Blumwe & Sohn, Prinzenthal, Maschinensabrik für Sägegatter und Holzbearbeitungsmaschinen, war leidlich gut beschäftigt. Für ihren Geschäftszweig kam zwar auch noch das vollständige Darniederliegen des Holz und Bausgewerbes in Betracht. Die Folge war die alleräußerste Einschränkung in Anschaffungen, so daß der Eingang an Aufträgen sich abschwächte. Erst seit kurzem scheint eine kleine Belebung des Geschäfts einzutreten. Irgend welcher bestimmter Anhalt für die Gestaltung der kommenden Geschäftslage ist aber noch nicht gewonnen.

pression, die auf dem Baugewerbe lastete, trug Die Maschinenkabrik Hermann Löh= mit dazu bei, diese Schwierigkeit zu erhöhen. nert, Akt.-Ges., Spezialkabrik für Kugel-

fallmühlen, Rohrmühlen usw. für Zementfabrifen u. ä., erzielte annähernd ben gleichen Umsat wie im Vorjahre, so daß das Ergebnis ihrer Beschäftigung nicht hinter dem des Borjahres zurückstehen dürfte. Für den Rückgang der verhältnismäßig großen Aufträge des Jahres 1907 aus Italien wurde teilweiser Ersat an Aufträgen aus anderen Ländern gefunden. In das neue Jahr wird die Fabrik mit einem befriedigenden Auftragsbestand hineingehen. Durch neue Konstruktionen und wichtige Verbesserungen an ihren Mahlapparaten, die größtenteils unter Patentschutz stehen, ist es ihr gelungen, trot der stark gewachsenen Konfurrenz auf der Höhe zu bleiben und ihren Spezialerzeugnissen dauernd große Beachtung zu verschaffen.

Die Eisenbahn-Signalbauanstalt C. Fie = brandt & Co. war wie im letzen Jahre zufriedenstellend beschäftigt. Ihr Umsatz ist bei gleichbleibenden Preisen größer geworden, so daß eine weitere Ausdehnung des Betriebes vorgenommen und dementsprechend auch die Zahl der Arbeiter vermehrt werden konnte. Roh= und Hilfsstoffe wurden zu etwas niedrizgeren Preisen eingekauft.

Die Maschinen- und Dampstesselsabrik L. Zobel verzeichnet ebenfalls zusriedensstellenden Geschäftsgang. Wenn auch der Umssatz die Höhe des Vorjahres nicht erreichte, so war doch der Gewinn teilweise ein günstigerer, da die Materialpreise zurückgingen und günstige Abschlüsse ermöglichten. In den Verkaufspreisen war eine wesentliche Anderung nicht eingetreten. Im ganzen steht das Ergebnisdes abgelausenen Geschäftsjahres dem vorsjährigen nicht nach.

Der Geschäftsumfang der Brombers ger Maschinen für enbauanstalt, G. m. b. H., die vorwiegend Maschinen für Zuckersfabriken liesert, hielt sich ungefähr in den Grenzen des Vorjahres. In letzter Zeit waren erfreuliche Anzeichen bemerkbar, die auf eine bessere Gestaltung der Absahrenkältnisse hoffen lassen.

Die Bromberger Schleppschiffs
fahrt=Aft.=Ges. hatte in ihrer Masschinenfabrik einen ungünstigen Geschäftsgang aufzuweisen. Der Umsatz blieb sowohl im Instand als auch in der Aussuhr nach dem Ausstande geringer als im Borjahre. Die Verkausspreise konnten zwar auf der bisherigen Höhe gehalten werden, dafür wurde aber von den Abnehmern Kredit auf längeres Ziel in Anspruch genommen. Leichter gestaltete sich dagegen der Bezug von Rohstoffen.

In der Fabrikation landwirtschaftlicher Maschinen half die günstige Konjunktur des Jahres 1907 noch über die ersten Monate des Jahres 1908 hinweg. Dann machte sich jedoch eine zunehmende Depression bemerkdar, welche den Absah hemmte. Nur unter großen Anstrengungen war es möglich, den Gesamtumsah annähernd auf die vorjährige Höhe zu bringen. Die Kauflust ersuhr keine Belebung und die Aussichten für das nächste halbe Jahr sind daher nicht gut.

Der Sandel in landwirtschaftlichen Maichinen und Geräten, die speziell außerhalb des Bezirks gelegene Fabriken liefern, hat über schlechte Geschäftslage im allgemeinen nicht zu flagen. Im Sommer wurde die Nachfrage nach Dampfdreschmaschinen, Lokomobilen, ame= rikanischen Mähmaschinen, Kultivatoren beson= ders lebhaft. Auch der Monat September brachte noch erfreuliche Resultate, bis Anfana Oftober hauptsächlich infolge der ungünstigen Witterungsverhältnisse während der Herbst= bestellung das Geschäft wesentlich abflaute. Der plötlich eingetretene Nachtfrost im Oktober beeinträchtigte die Feldarbeit ganz erheblich und brachte auf einmal eine wesentliche Verringe= rung in den Anschaffungen herbei, die sich in der folgenden Zeit nicht wieder heben wollten.

Ein weiterer Bericht, der vornehmlich das Geschäft in Pflug= und Sämaschi= nen, Hackgeräten und = Maschinen und dergl. berücksichtigt, äußert sich wie folgt:

Die Kauflust der landwirtschaftlichen Kundsichaft war gut. Speziell im Frühjahr wurde

burch die guten Ernteaussichten der im Borjahre eingetretene Rückgang hinsichtlich des Pflug- und Sämaschinengeschäftes reichlich wieder wett gemacht. Später flaute die Nachfrage infolge der eingetretenen Dürre allerdings wieder etwas ab. Auch in Sachgeräten und -Maschinen wurde aus demselben Grunde nicht der Absat erreicht, der aufangs in Aussicht stand. Hingegen wurden Mähmaschinen und sonstige Erntegeräte, wie Rechen, Heuwender, fo fehr gefragt, daß hierin das Lager bald geräumt war und Nachbezüge erforderlich wurden. Wie im Borherbste, so konnte auch in diesem Herbst mit Erntemaschinen für Erdfrüchte ein flottes Beschäft gemacht werden, weil durch die überaus große Trockenheit das Herausbringen der Früchte, speziell der Rüben, ohne ftarke, eigens dafür konstruierte Geräte fast unmöglich wurde. Es war daher infolge der plöglichen regen Nach= frage nicht möglich, alle Bestellungen auszu= führen, und viele Aufträge mußten wegen ber bedingten Lieferfrist abgelehnt werden. Sehr aut war auch das Pfluggeschäft im Herbst, doch mußte wegen des bereits im Oktober eingetretenen Frostes die Pflügerei eingestellt werden und das Pfluggeschäft erreichte dadurch ein frühzeitiges Ende. Wie verlautet, ift der Saatenstand zum großen Teil ein durchschnittlich befriedigender, so daß bei einigermaßen gunftig verlaufendem Winter die Aussicht für das kommende Sahr für den landwirtschaft= lichen Maschinenhandel vertrauenerweckend sein dürfte.

Leider machte sich auch in diesem Jahre wieder — und zwar in erhöhtem Maße — das Unwesen der sogenannten Provisionsagenten schädigend bemerkbar. Verkrachte Existenzen, meistens wenig vertrauenswürdige und absolut nicht einwandssreie Persönlichkeiten überlausen die sandwirtschaftliche Besitzerkundschaft und machen ihre Geschäfte nur unter Zubilligung horrend großer Preisnachlässe, weitgehender Zahlungsbedingungen und sonstiger Konditionen, die im legitimen Maschinenhandel nicht üblich sind und von Firmen mit gutem Ruf nicht

angenommen werden können. Hauptsächlich suchen sie die mit hiesigen Verhältnissen noch wenig vertrauten Ansiedler auf und verderben nicht nur im allgemeinen die Preise, sondern machen dem reellen Maschinenhändler direkt das Geschäft unmöglich. Speziell hinsichtlich der Mäh= und Erntemaschinen hat die Preissschleuderei dieser Art Agenten solche Dimenssionen augenommen, daß es fast nicht mehr lohnt, noch derartige Maschinen zu führen.

Dieses bereits sehr fest eingewurzelte Übel auszutilgen, ist wohl nicht mehr möglich, aber immerhin dürste es den Maschinensabrisen und Händlern bei einigem guten Willen möglich sein, doch wenigstens hemmend auf das weitere Umsichgreisen dieses Übelstandes einzuwirken, indem jeder streng darauf hält, daß angebotene Geschäfte mit anormalen Unterpreisen usw. abgelehnt werden und durch Anzeige beim Händlerverband oder Fabrikantenverein der schleudernde Agent allgemein bekannt und ihm für die Folge sein gesährliches, unsauteres Hand-werf gelegt wird.

Der Handel in Moltereibedarsartikeln wich in seinem Geschäftsgange nicht erheblich von dem des Vorjahres ab. Die Preise waren etwas niedriger, da der Höhepunkt überschritten war. Nennenswerte Nachfrage war besonders nach kleineren Bedarssartikeln vorhanden. Neue Molkereien sind im Berichtsjahre so gut wie gar nicht entstanden, wenigstens keine Genossenschaftsmolkereien. Auch mit Umbauten ist wenig zu tun gewesen, so daß hierin das Geschäft gegen das Vorjahr bedeutend ruhiger und schlechter war.

Die Konkurrenz der Raiffeisen-Genossenschaften macht sich noch immer in gleicher Weise wie früher bemerkbar.

Nach englischem **Buttersalz** zeigte sich eine lebhafte Nachfrage, so daß der Absatz gegen früher noch zunahm.

# VI. Sangewerbe und Sanbedarf.

### Baugewerbe.

Die Lage des Baugewerbes während des Jahres 1908 war eine völlig unbefriedigende. Der Stand des Geldmarktes zu Beginn des Jahres übte dis in den Spätherbst hinein seinen ungünstigen Einfluß auf das Baugewerbe aus. In zahlreichen Orten des hiesigen Bezirkes stockte die Bautätigkeit völlig, nur die Aufsteilung einiger Ansiedlungsgüter brachte in manchen Gegenden eine regere Bautätigkeit mit sich. In einzelnen größeren Betrieben machte sich kurze Zeit hindurch Mangel an ungelernten Arbeitern bemerkbar.

Sehr störend wirkten im Tiefbau die An= ordnungen der Aufsichtsbehörden bezügl. der Beschäftigung ausländischer Arbeiter. Erschwerung bei dem Anwerben letterer trat in diesem Jahre schon dadurch ein, daß für jeden ausländischen Arbeiter eine Arbeitskarte, die nur für den laufenden Sommer Bültigkeit hat, im Betrage von 2,00 M zu lösen ist. Die Borschrift, daß ausländische Arbeiter nur dann eingestellt werden dürfen, nachdem der Beweis erbracht ist, daß inländische selbst nicht bei der Feldarbeiter=Zentrale in Berlin und deren Zweigstellen zu erlangen waren, ist undurchführbar. Letteres Institut ist, soweit die Erfahrung lehrt, überhaupt überflüssig. Es können Fälle angeführt werden, wo in Zeiten übergroßen Mangels an Arbeitsfräften die Zentrale Unfragen erst nach 4 bis 5 Wochen in völlig unbestimmter Weise mit der Maßgabe beantwortet hat, daß vorher erst eine ganz bedeutende Summe zur Bestreitung von Unkosten für Beschaffungen und Transport von Arbeitern deponiert werden musse. Da es den Unternehmern im Baugewerbe, welche strifte an Fertig= stellungstermine gebunden sind, natürlich un= möglich ift, monatelang einen Betrieb wegen Mangel an inländischen Arbeitskräften zu unterbrechen, sind dieselben im eigenen sowohl wie im Interesse der Behörde genötigt, ausländische Arbeitskräfte möglichst schnell heranzuziehen.

Falls die Fürsorge für Beschäftigung inländischer Arbeiter, welch letztere im übrigen für größere Ausführungen in wirtschaftlich abgelegenen Gegenden wegen ihrer Ausprüche überhaupt ungee gnet sind, noch weiter ausgedehnt wird, dürste es sich empsehlen, in den diesbezügl. Verträgen Mangel an inländischen Arbeitskräften als genügende Begründung für Terminsüberschreitungen unter Fortsall der Verzugsstrafen gelten zu lassen.

Von einigen Behörden wurden im letten Jahre ganz besondere Usancen im Submissions= verfahren geübt, welche nicht geeignet sind, das Vertrauen an unparteiische Behandlung der Submittenten zu heben. Eine im Often allein bestehende große Behörde veranstaltete mehrere Male öffentliche Submissionen für größere Objekte. Nach Eingang fämtlicher Offerten wurde die Submission, ohne die Resultate, wie vorher bekanntgegeben, zu veröffentlichen, für ungültig erklärt. Die betr. Behörde trat dann unter Abanderung einzelner Positionen mit mehreren ihr genehmen Unternehmern in Unterhandlung, d. h. veranstaltete nun einen zweiten, nicht öffentlichen Termin, deffen Ergebnis nur bemjenigen Unternehmer mit= geteilt wurde, welcher für die Zuschlagserteilung in Aussicht genommen worden war. Ob der Ausführende dann auch Mindestfordernder war. ist nicht bekannt geworden.

Eine Besserung in der Erledigung der von den Unternehmern beantragten Zahlungen ist insosern eingetreten, als gegen das Vorjahr wenigstens bei einigen Behörden das Verfahren ein etwas beschleunigteres geworden ist. Trops dem bleibt hierin im großen und ganzen immer noch manches zu wünschen übrig.

Berichiedene Behörden fordern für die Berabfolgung von Berdingungsunterlagen der artig hohe Preise, daß kleinere Unternehmer vielsach aus Sparsamkeitsrücksichten schon gezwungen sind, auf eine Beteiligung an der Ausschreibung zu verzichten. Es können Fälle

angeführt werden, in welchen eine Behörde für Berdingungsunterlagen über 30 M verlangt, während an anderer Stelle für dieselben Unterslagen nur ca. 5 M gesordert wurden. Es ist dringend ersorderlich, daß hierfür minimalste einheitliche Sähe vorgeschrieben werden, da es doch im Interesse der ausschreibenden Beshörde liegt, wenn die Beteiligung eine recht große ist, andererseits aber auch, da meistenteils immer nur ein Bieter den Zuschlag erhält, den ohnehin durch den Ausschlaß des Berdienstes geschädigten übrigen Submittenten nicht noch unnötig hohe Kosten durch die Berdingungsunterlagen entstehen.

### Beton= und Tiefban.

Im allgemeinen kann auch im Jahre 1908 für die Beton- und Tiefbaubranche die Bautätigkeit als eine rege bezeichnet werden. Besonders ist durch die Erbauung verschiedener
Talsperren für elektrische Kraftanlagen den
Betonbaufirmen ein neues Arbeitsfeld eröffnet.
Auch im Eisenbahn- und Tiefbau wurden
größere Arbeiten vergeben.

Die Preise sind, soweit es sich um öffentliche Submissionen handelt, nach wie vor so niedrig, daß für die Mindestfordernden, welchen von den Behörden fast ausnahmslos der Zuschlag erteilt wurde, von einem Berdienst überhaupt nicht die Rede sein kann.

Besonders schwierig gestaltete sich auch in diesem Jahre trot hoher Lohnzahlungen die Arbeiterbeschaffung, und zwar mit Rücksicht auf die strenge Handhabung des Verbots bezüglich Beschäftigung russisch-polnischer Arbeiter, ohne welche in hiesiger Gegend größere Erdarbeiten kaum auszusühren sind. Die Beschaffung der als Ersat heranzuziehenden italienischen und ruthenischen Arbeiter ist einmal sehr teuer, andererseits vermögen diese Arbeiter sich auch nur schwer unseren Verhältnissen anzupassen; ihre Leistungssähigkeit ist dei höheren Lohnssähen erheblich geringer als die der russischen polnischen Arbeiter. Mit einheimischen Arbeitssträften konnte nur in den wenigsten Fällen und

zwar nur in der Nähe von Städten gerechnet werden.

### Biegelfabrifation.

Für die diesjährige Arbeitszeit in den Ziegeleien waren die Witterungsverhältnisse günstiger als im Vorjahre, das naß und kalt war, so daß die Erzeugung an Steinen die Menge des Jahres 1907 überschreiten dürste. Da indes der Monat September schlechtes Trockenwetter brachte, fand der frühzeitig im Oftober eingetretene strenge Frost noch größere Mengen feuchter Rohsteine vor, an denen er nennenswerten Schaden anrichtete.

Die Arbeiterverhältnisse besserten sich im Berichtsjahre, da mehrfach Arbeiter aus dem Westen zurücksehrten. Doch ist das Angebot von Arbeitskräften während der Sommermonate keineswegs reichlich gewesen.

In den Kohlenpreisen ist ein Wandel nicht eingetreten, dagegen waren die Abladungen regelmäßiger als im Vorjahre. Mehrfach sind englische Kohlen bezogen worden, deren Preissich wesentlich billiger stellt, als derjenige der schlesischen Kohlen. Auch für das nächste Jahr ist der Bezug von englischen Kohlen in Aussicht genommen.

Der Absat an Mauersteinen wer nicht lebhaft. Von einer nennenswerten Bautätig= feit in der Stadt Bromberg war nichts zu bemerken. Tropdem besteht die Tatsache, daß am Schluffe des Berichtsjahres die Bestände an unverfauften Steinen die Borjahrbestände faum überschreiten dürften. Die diesjährige Erzeugung hat demnach voll Absatz gefunden und zwar teils durch regeren Versand, teils durch kleinere Bauten in Stadt und Umgegend. Der schleppende Absatz machte sich durch Un= stetigkeit im Preise bemerkbar, der im allge= meinen unter den Durchschnitt des Vorjahres herabging. Bereinzelte Angebote führten zu Abschlüssen, die wohl als dringliche Verkäufe bezeichnet werden fönnen.

Für das nächste Jahr kann man wohl hoffen, daß die vorhandenen Bestände zum

Frühjahr schlank Absatz finden werden; Anzeichen für eine Belebung der Bautätigkeit sind bemerkbar.

Der Umsatz in Kalksandmanersteinen war geringer als im Borjahre. Die Preise für Rohmaterialien und die Arbeitslöhne haben eine weitere Steigerung erfahren, so daß es nicht möglich war, für das Fabrikat den vorjährigen Preis innezuhalten. Einen wesentlichen Fortschritt in der Anwendung von Kalksandmauersteinen sinden die Fabrikanten darin, daß Königliche Behörden Nachbestellungen machten, was wohl als ein Beweiß für die Qualität des Kalksandsteines anzusehen ist.

### Dachpappenfabrifation.

Die Dachpappenfabrikation fand bei ihrer Abhängigkeit im Verhältnis zum Baugewerbe nur eingeschränkte Absamöglichkeit. Besonders nach den Städten waren die Absorderungen gering, dagegen bot das Land mehr Gelegenheit zur Betätigung. Wenn sich auch infolge der Kartellierung der Umsatz nicht frei ausdehnen ließ, so waren doch die Konventionspreise wenigstens lohnend und gewinnbringend und das Resultat war schließlich immer noch bestriedigend.

### Ralf= und Zementhandel.

Das Geschäft war nicht so lebhast, wie im Jahre vorher, da die Bautätigkeit außerordentslich nachgelassen hatte, und die Banken in der Beleihung von Grundstücken sehr zurückhaltend waren. Die natürliche Folge davon war, daß auch die Regulierungsweise der Kunden eine außerordentlich schlechte blied und daß in vielen Fällen es zur Klage kommen mußte.

### Zementwaren= und Kunststeinfabrikation.

Die wesentlich eingeschränkte Bautätigkeit übte auf den Absatz von Zements und Kunstssteinprodukten einen stark fühlbaren Rückschlag aus, der bei öffentlichen wie bei beschränkten

Submissionen durch besonders niedrige, die Selbstfoften nicht bedende Preise gum Musbrud fam. Auch bei anderen Gelegenheiten zeigte sich ein über das gewohnte Maß weit hinaus= gehender Wettbewerb und es hatte den Anschein, als ob viele Firmen nur deshalb Aufträge zu erlangen suchten, um ihre Arbeiter zu beschäftigen. Einige Unternehmer vermochten der gedrückten Lage nicht stand zu halten, so daß auch mehrfach Fallissements im hiesigen Bezirk zu verzeichnen waren. Hierbei wird vielfach anerkannt, daß die Intentionen der Königlichen Regierung, mit den von ihr zu vergebenden Arbeiten möglichst Firmen der Proving zu beschäftigen, von vielen, wenn auch leider nicht von allen ihr unterstellten Baubeamten befolgt wurden. Dagegen wird auch wiederum darüber geklagt, daß von den Proving= und vielen Kreis= und städtischen Be= hörden mit Vorliebe westliche Firmen beschäftigt werden. So gingen die recht umfangreichen Kunststein= und Eisenbetonarbeiten für das Königliche Schloß, für Neubauten der König= lichen Ansiedlungskommission, der Ober-Postdirektion, der Posener Landschaft, der Landes= versicherungsanftalt, des Raiffeisenhauses, des Amtsgerichts, ber Synagoge usw. zu Posen, nach anderen Provinzen, ohne daß zum Teil hiesige Firmen bei den engeren Ausschreibungen auch nur aufgefordert wurden. Dasselbe gilt von den Kanalisationen und Kläranlagebauten vieler Städte der Proving. Ein solches Beispiel der Behörden führt auch in der Privatkundschaft ein gewisses Mißtrauen gegen die heimische Industrie herbei, so daß auch hier ein Teil zu anderen Lieferanten übergeht.

# VII. Lederhandel und Lederindustrie.

Im Lederhandel hatte das Geschäft in diesem Jahre unangenehme Begleiterscheinungen. Wenn man auch nicht gerade sagen kann,

daß die Preise wesentlichen Schwankungen ausgesetzt waren, so war doch die Situation das ganze Jahr hindurch unsicher. Man traute sich nicht an größere Transaktionen heran, weil die aus dem vorigen Jahr übernommenen Preise der allgemeinen schlechten Geschäftslage nicht entsprachen. Bielmehr neigte man zu der Meinung, daß die Preise weichen und den Bershältnissen sich anpassen werden.

Das Geschäft bewegte sich daher innerhalb eng gezogener Grenzen. Auch die Witterung spielte der Branche übel mit. Das Hauptgeschäft wickelt sich in den Monaten September, Oftober und November ab. Dies hat seinen Grund in dem Umstande, daß in diesen Monaten fast immer nasse, fühle Witterung ist und der Landmann, trot des aufgeweichten Bodens, noch viel auf dem Felde zu tun hat. Wenn der Bauer auch das ganze Jahr an Schuhwerk spart, in den genannten Monaten muß er gut gearbeitete Stiefel haben. In diesem Jahr war aber um diese Zeit ganz abnorme trockene Witterung, so daß der Bauer des Schuhwerks zur Arbeit auf dem Felde diesmal nicht benötigte. Das Herbstgeschäft war schlecht, weil der Vorratsschuhmacher einen großen Teil seiner Stiefel behielt und infolgedeffen seinen Berpflichtungen dem Lederhändler gegenüber nicht nachkommen konnte.

Es ist nicht anzunehmen, daß wir jett schon am Wendepunkt der Krise angelangt sind. Dazu sieht es in der Branche zu düster aus. Es wäre daher sehr zu wünschen, daß die Geschäftslage sich günstiger gestaltet, als man nach Lage der Umstände vermuten kann.

Das Geschäft in Treibriemen war im ganzen Jahre recht matt. Un Aufträgen für Neueinrichtungen sehlte es, da neue industrielle Unternehmungen so gut wie garnicht entstanden. Dagegen hat die Landwirtschaft um so größeren Bedarf gehabt, so daß der gesamte Umsat in fertigen Treibriemen kaum geringer ist, als in den Borjahren.

Die Lederpreise schwankten im Jahre mehrere Male, und erreichten zum Schlusse

des Jahres wieder den hohen Stand. Die Gerber hatten ihre Produktion in Riemenleder eingeschränkt, wodurch eine Preiserhöhung einstreten mußte.

Lederfabritation. Die Preise der Rohware waren in den ersten Monaten herunter= gegangen. Im Juli sette dann eine steigende Tendenz ein. Seitdem sind einzelne Gattungen bis 30 Prozent gestiegen. Es hatte den An= schein, als wenn die Hausse anfangs Oktober den Höhepunkt erreicht, teilweise sogar über= schritten hätte. Dies war jedoch nicht der Fall, vielmehr war die Rohware auch gegen Ende bes Berichtsjahres noch im Steigen. Diese Preistreiberei ist vorzugsweise auf das Bor= gehen nordamerikanischer Spekulanten zurückzuführen. Denn wenn die Schlachtungen im In- und Auslande auch etwas kleiner geworden und die Vorräte an den Stapelplägen zusammengeschmolzen sind, so ist gleichwohl für eine derartige Hausse keine Veranlassung vorhanden.

In fertiger Ware ging das Geschäft durchaus nicht lebhaft. Es ließen sich nur mit Müh und Not kleine Fortschritte erzielen. Die Preise standen in keinem Verhältnis zu dem hohen Stand der Rohware, weshalb die Fabrikation beim Einkauf mit Verlust arbeitete. Auf angemessene Garleberpreise ist auch für später nicht zu rechnen, weil die Kundschaft durch die verschiedenen Haussen der letten Jahre das Vertrauen verloren hat; man hält sich deshalb so viel als möglich vom Kauf zurück in der Unnahme, daß der Hausse bald wieder eine Baisse folgen wird. Für den Fabrikations= betrieb sind diese bedeutenden Schwankungen von großem Nachteil und erschweren ein gleich= mäßiges Arbeiten. Wenn die Lederfabrikation wieder rentabel werden foll, muffen wenigstens die hohen Gerbstoffzölle beseitigt werden, sonst werden unbedingt viele Betriebe zugrunde gehen.

Die Schuhfabrikation hatte im Berichtsjahr einen ruhigen Geschäftsgang zu verzeichnen. Die nicht unbedeutenden, anhaltenden Schwanstungen auf dem Rohhäutes und Ledermarkt,

die sich naturgemäß auch auf die Produtte der Schuhfabritation erstrecken mußten, verhinderten eine längere Stabilität der Schuhpreise. Dieser Umstand hatte eine gewisse Unruhe bei den Schuhhändlern hervorgerufen und sie veranlagt, mit ihren Bestellungen zurückzuhalten, da sie der Ansicht waren, daß die Preise schließlich zurückgehen würden und sich von einem späteren Einfauf Vorteile erwarten ließe. Der Absat war überdies auch kein sehr guter, da die Ungunft der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse zweifellos nachteilig auf den Konfum und die Kauffraft der Bevölkerung einwirkte. Die Aufträge für das Frühjahr 1909 gingen gegen Ende des Jahres schwach ein, doch ist wohl anzunehmen, daß sie später zahl= reicher erfolgen werden, da sich die Läger mit der Zeit doch lichten werden und dann allmählicher Bedarf wieder eintreten muß.

Die Pantoffel- und Filzschuhfabrikation kann im allgemeinen auf ein befriedigendes Jahr zurücklicken. Der Umsatz nimmt von Jahr zu Jahr zu, so daß einem in Bromberg ansässigigen Unternehmen die bisher innegehabten Räume nicht mehr ausreichten. Ein neues Fabrikgebäude ist daher im Bau begriffen. Hoffentlich entwickelt sich diese Industrie auch fernerhin erfreulich weiter.

# VIII. Weiß-, Manufaktur- und Modewaren.

Die Lage der Weiß-, Manufaktur- und Modewarenbranche im Jahre 1908 wird versichieden beurteilt, was zum Teil mit den außergewöhnlichen Preisbewegungen der Rohmaterialien, zum Teil mit lokalen Verhältnissen zusammenhängt.

Während im ersten Drittel des Jahres die Preise für Wolls und Baumwollwaren eine Höhe erreicht hatten, die den Durchschnittsverdienst im Einzelverkauf wesentlich beeins trächtigen mußte, gingen etwa seit Mai die Preise der Rohstoffe wesentlich herunter

Die vorzügliche Ernte steigerte die Kaufstraft der Landbevölkerung; diese machte sich allerdings erst unerwartet spät bemerkbar, trug immerhin doch wesentlich zur Belebung des Geschäfts, namentlich zu Weihnachten, bei. Die Aussichten für 1909 sind nicht ungünstige, falls eine Besserung der allgemeinen Wirtschaftslage eintritt.

# IX. Papierverarbeitung.

### Buchdruderei.

Für das Buchdruckgewerbe und die mit ihm zusammenhängenden Betriebszweige war das Jahr 1908 kein günstiges; ein erheblicher Rückgang war zu verzeichnen. Dies liegt in der Hauptsache daran, daß es an größeren Aufträgen von Staatsbetrieben mangelte. Auf diese sind aber die bedeutenderen Buchdruckereien der Provinz angewiesen. Bei der verhältnis= mäßig geringen Entwickelung der privaten, fommerziellen und industriellen Unternehmungen-hier im Often ist der Bedarf von dieser Seite nicht so groß, um das Buchdruckgewerbe zu erhalten, oder gar zur Blüte zu bringen. Daher war es nur durch die bisherigen reich= lichen Zuwendungen an Arbeiten für die Reichs= und Staatsbetriebe, namentlich Post und Gisenbahn, den Buchdruckereien möglich, das Gewerbe, das vor noch nicht zu langer Beit gang barniederlag, zu heben und zu fördern. Darin ist jest eine Anderung durch ohne Rücksicht auf die Frage der Hebung der wirtschaft= lichen Lage des Oftens eingetretene Zentrali= sation der Vergebung von Drucksachen einge= treten, indem die Drucksachen nach Gattungen vereinigt an einzelne Lieferer vergeben werden. Dadurch sind die großen Massenlieferungen zumeist an die Druckereien der Großstädte, wie Berlin, Breslau, Salle, Magdeburg, gefallen. So ist es gekommen, daß selbst die Königl. Regierung, die bisher ihren Drucksachenbedarf ausschließlich von Druckereien des Bezirks bezog, denselben jetzt zum größeren Teil aus fernen Städten Deutschlands geliefert erhält.

Da hierzu noch bei allen Behörden zurzeit eine Beschränkung der Bedürsnisse auf das-Mindestmaß kommt, so ergibt sich eine weitere Herabsehung der Aufträge, die dem Osten verbleiben.

Tritt in diesen Verhältnissen nicht bald eine Anderung ein, so wird das Buchdruckereisgewerbe des Bezirks, das den Betrieben des Westens hinsichtlich der technischen und maschinellen Einrichtungen nicht nachsteht, die neuesten Erfahrungen und Erfindungen sich nutbar macht und wohl in der Lage ist, äußerst hochgespannten Anforderungen zu genügen, einen empfindlichen Kückgang erleiden und zur Entlassung zahlreicher Arbeiter genötigt werden.

### Mechanische Dütenfabrifation.

Die Geschäftslage war im abgelaufenen Jahre zufriedenstellend. Die ganze Produktion fand einen recht flotten Absatz zu Preisen, die als auskömmlich zu bezeichnen waren. Letzteres wäre jedoch nicht der Fall gewesen, wenn die Lage des Papiermarktes sich nicht für den Berbraucher so günstig gestaltet hätte.

### X. Bankgefdjäft.

Das Geschäftsjahr 1908 ist für das Bankgeschäft im allgemeinen günstiger verlaufen als das Borjahr.

Wir hatten im letzten Bericht eingehend die Geldkalamität geschilbert, die zum Schluß des Jahres einen Reichsbank-Diskont von  $7^{1/2}$  % zur Folge hatte. Die Bewegung des Diskonts im Jahre 1908 war dagegen folgende:

- 13. Januar 1908 . . . 61/2 %
- 25. Januar 1908 . . . 6 %
- 7. März 1908 . . . . 51/2 %

27. April 1908 . . . . 5 %
4. Juni 1908 . . . . 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> %
18. Juni 1908 . . . . 4 %

Auf diesem Stande ist der Reichsbankdiskont bis zum Schlusse des Jahres geblieben; es hat also nicht die sonst im Herbst und Winter übliche Heraussehung stattgefunden.

Durch die in diesen Ziffern sich ausdrückenden bedeutend günstigeren Geldverhältnisse ist eine gewisse Belebung des Bankgeschäfts in allen seinen Zweigen eingetreten.

Der leichte Geldstand beeinflußte namentlich den Effektenmarkt günstig und die Umsätze auf diesem Gebiet steigerten sich sehr, besonders gegen Ende des Jahres. Der Kurs der sesstweizinslichen Werte, namentlich der Deutschen Reichsanleihe, Konsols und landschaftlichen Pfandbriese, konnte sich erfreulicherweise erhöhen und das Publikum nahm ansehnliche Ankäuse in diesen Werten vor.

Auf dem H p v t h e k e n m a r k t waren erste und gute zweite Hhpotheken sehr begehrt; die Nachstrage konnte kaum besriedigt werden. Die Hhpothekenbanken nehmen wieder Beleihungen zu leichteren Bedingungen auf, was im kommenden Jahre die Bautätigkeit ausgegen und die von der Bautätigkeit abhängigen Geschäftszweige, namentlich die Ziegeleiindustrie, günstig beeinflussen dürste.

# XI. Verkehrsgewerbe.

### Flößerei und Schiffahrt.

Wie im Vorjahre können wir auch diesmal bezüglich der Flößerei auf den ausführslichen Bericht über Holzhandel und Holzspedition Bezug nehmen.

Die Schiffahrtssaison 1908 wurde auf der Weichsel am 1. März durch die regelmäßigen Güter-Tourendampferfahrten von Danzig aus eröffnet. Mitte März führte die Weichsel ein derartiges Hochwasser, daß die Schiffahrt zu Berg fast ins Stocken geriet; besonders im

Weichselburchstich "Siedlersfähre Schiewenshorst", woselbst bei Hochwasser die Strömung immer besonders stark ist, konnten die Schleppbampfer nur einzeln ihre Anhänge mit der größten Mühe vorwärts bringen.

Im allgemeinen hatte die Weichsel — mit Ausnahme von Ende Juni bis Mitte Juli bis gegen Mitte Oftober einen guten Wasserstand aufzuweisen, doch mangelte es bei demselben besonders in der erften Sälfte des Sommers an Frachtgelegenheit, so daß der günstige Wasserstand nicht ausgenutt werden konnte. Besonders mangelte es in dieser Zeit an Massengut zur Verfrachtung nach Rugland, worauf die breite Masse der Weichselschiffahrt in der Haupt= sache angewiesen ist. Erst als sich Mitte Som= mer diese Bergtransporte in größerer Menge einstellten und für die Talschiffahrt infolge der guten Ernte in den Provinzen Posen und West= preußen größere Getreide= und Mehltransporte zur Verschiffung nach Danzig gelangten, machte sich eine Belebung der Weichselschiffahrt bemerkbar, die auch bis zum Schlusse der Schifffahrt anhielt.

Gegen Mitte Oktober war jedoch der Wasserstand der Weichsel derartig zurückgesgangen, daß von da ab die Schiffahrt schwierig wurde und besonders die Schiffahrtsgesellsschaften mit sesten Jahres-Frachtabschlüssen zu leiden hatten.

Biel schlimmer als das niedrige Wasser war jedoch der früh eingetretene Frost, der die Weichselschiffahrt schon am 10. November zum Stillstand brachte und dadurch das Ergebnis des Betriebes schmälerte. Die Mehrzahl der Fahrzeuge konnte die angetretene Reise nicht vollenden und einige von ihnen froren auf der offenen Weichsel ein. Die am 8. November von Danzig ausgegangenen Güterdampser, deren Stückgüter für Bromberg und Thorn bestimmt waren, kamen nur dis Graudenz, woselbst sie wegen zu starken Grundeistreibens den Hafen aufsuchen und ihre Waren per Bahn nach den Bestimmungsorten absenden mußten.

Der Umschlagsverkehr und Speichereis betrieb in Karlsdorf.

Bis Ende November v. J. wurden zusammen  $13\,979\,154~{\rm kg}=1397~{\rm Waggons}$  à  $200~{\rm Jentner}$  umgeschlagen und zwar in der Hauptsache Eisen, Zucker, Holz und Kohlen.

Eingelagert wurden 88 000 Zentner Zucker.

### Spedition.

Im Gegensatz zum Vorjahre ist das Jahr 1908 für die Bromberger Spedition ungünstig ausgefallen. Der Nückgang der Industrie und die geringe Bautätigkeit wirkten auf den Verkehr lähmend ein.

Der Stückgutverkehr zeigte eine geringe Aufbesserung, der Sammelladungsverkehr da= gegen einen kleinen Rückgang, der wohl auf ben Staffeltarif für Stückgutsendungen zurückzuführen ist. Die Einlagerung von Rohzucker in Bromberg ist gegen das Jahr 1907 erheblich zurückgegangen, 79 000 Zentner gegen 212 000 Zentner. Dieser Umstand wird darauf zurückgeführt, daß die Rübenernte gegen das Vorjahr erheblich zurückgeblieben ist und die Seepläte für die Einlagerung immer mehr bevorzugt werden, weil die Ware im Falle des Exports sofort greifbar ist. Im Personenverkehr ist als Einrichtung, die beim Publikum sich steigender Beliebtheit erfreut, zu verzeich= nen die Paketfahrt.

Günstiger wird das Berichtsjahr aus Gnesen und Schneidemühl geschildert. Allentshalben aber wird über Mängel bei der Abstertigung im Stückgutverkehr, über unzusrechende Besetzung der Güterböden geklagt, wodurch besonders abends zum Schluß der Absnahme Stockungen und Zeitverluste eintreten.

Das Möbeltransportgeschäft nahm während des ganzen Jahres einen ruhigen Verlauf, da Beamtenversetzungen von besonderer Trag-weite nicht vorkamen. Der Oktoberumzug entwickelte sich dagegen lebhafter; es wurden auch größere Ferntransporte aus anliegenden Provinzen zur Ausführung gebracht.

## Die Gesetgebung des Jahres 1908.

Von den im Berichtsjahre publizierten Gesetzen und gesetzlichen Bestimmungen heben wir als für Handel und Gewerbe mehr oder minder bedeutsam die folgenden hervor:

#### A. Reichsgesete.

18. Juni 1907. Handels- und Schiffahrtsübereinkunft zwischen dem Deutschen Reiche und dem Fürstentum Montenegro.

28. August. Zusatzafte zu dem am 5. März 1902 in Brüffel zwischen dem Deutschen Reiche und mehreren anderen Staaten abgeschlossenen Vertrag über die Behandlung des Zuckers.

20. Januar 1908. Abkommen zwischen bem Deutschen Reiche und Rußland über den Zuckerverkehr zwischen Deutschland und Rußland.

1. Februar. Bekanntmachung über Absänderung und Ergänzung der Aichordnung und der Aichgebührentaxe.

19. Februar. Gesetz, betreffend die Ab-

änderung des Buckersteuergesetes.

7. März. Gesetz, betreffend die Ünderung des Gesetzes über das Telegraphenwesen des Deutschen Reichs vom 6. April 1892.

10. März. Zusatsabkommen zwischen dem Deutschen Reiche und dem Vereinigten Königereiche von Großbritannien und Irland zu der Deklaration vom 1. April 1869, betreffend die von Handlungsreisenden mitgeführten Muster und Proben.

11. März. Scheckgesetz.

19. März. Bekanntmachung, betreffend Abrechnungsstellen im Scheckverkehr.

19. März. Befanntmachung, betreffend die Vorlegungsfristen für Auslandsschecks.

11. April. Bekanntmachung, betreffend ben Verkehr mit Arzneimitteln.

19. April. Bereinsgeset.

1. Mai. Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen in Konservensfabriken.

8. Mai. Gesetz, betreffend Anderung des Börsengesetzes.

14. Mai. Berordnung zur Ausführung des Patentgesets vom 7. April 1891.

19. Mai. Gesetz, betreffend Anderung im Münzwesen.

27. Mai. Bekanntmachung, betreffend die Fassung des Börsengeses

29. Mai. Bekanntmachung, betreffend die Zulassung von Börsentermingeschäften in Anteilen von Bergwerks= und Fabrikunter= nehmungen.

30. Mai. Geset über ben Versicherungs=

vertrag.

30. Mai. Einführungsgesetz zu dem Gesieh über den Bersicherungsvertrag.

30. Mai. Gesetz, betreffend Anderung des § 833 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (Haft= pflicht des Tierhalters).

30. Mai. Gesetz, betreffend die Ersleichterung des Wechselprotestes.

30. Mai. Maß= und Gewichtsordnung.

30. Mai. Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung.

27. Juni. Bekanntmachung, betreffend die Außerkurssetzung der Fünfzigpfennigstücke der älteren Geprägeform.

1. Juli. Bekanntmachung, betreffend die Zulassung von Börsentermingeschäften in Anteilen von Bergwerks= und Fabrikunter=nehmungen.

1. Juli. Bekanntmachung, betreffend Abrechnungsstellen im Scheckverkehre.

1. Juli. Bekanntmachung, betreffend die Gestattung des Feilbietens von Bier im Ilmsberziehen.

4. Juli. Bekanntmachung, betreffend gefundheitsschädliche und täuschende Zusätze zu Fleisch und bessen Zubereitungen.

4. Juli. Bekanntmachung, betreffend das Gesetz über die Schlachtvieh- und Fleischbeschau vom 3. Juni 1900.

- 4. Juli. Bekanntmachung, betreffend die Ratifikation der Zusatzte vom 28. August 1907 zu dem am 5. März 1902 in Brüssel zwischen dem Deutschen Reiche und mehreren anderen Staaten abgeschlossen Bertrag über die Behandlung des Zuckers und des Protokolls vom 19. Dezember 1907 über den Beitritt Rußlands zum Zuckervertrage seitens des Königreichs Italien.
- 14. Juli. Berordnung, betreffend ben Berfehr mit Effigfaure.
- 5 August 1908. Bekanntmachung, betreffend die Erhebung von Wechsels und Scheckprotesten durch Postbeamte.
- 20. August. Bekanntmachung, betreffend Abänderung und Ergänzung der Aichordnung und der Aichgebührentage.

30. Oftober. Bekanntmachung, betreffend die Zulaffung von Börsentermingeschäften in Anteilen von Bergwerks= und Fabrikunter= nehmungen.

6. November. Befanntmachung, betreffend

die Bostichectordnung.

### B. Preußische Gefete.

15. Januar 1908. Allerh. Erlaß, bestreffend die Verwaltungsordnung für die Königlich Preußischen Zollbehörden.

20. März. Gefet über Magnahmen zur Stärfung bes Deutschtums in ben Provinzen

Westpreußen und Pofen.

14. Mai. Quellenschutgesetz.

3. Juli. Polizeifostengesetz.

#### C. Bezirkserlaffe

(veröffentlicht im Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Bromberg).

- 31. Dezember 1907. Genehmigung zur Bornahme der Borarbeiten für eine Verlegung der Posen—Stargarder Bahn im Kreise Filehne.
- 18. Januar. Bekanntmachung, betreffend Wahlen zur Apothekerkammer für die Provinz Posen.
- 21. Januar. Bekanntmachung, betreffend Umwandlung der Stadt Mieltschin in eine Landgemeinde.
- 28. Januar. Befanntmachung, betreffend zulässige Höchstzahl von Lehrlingen in Handwerksbetrieben.

- 25. März. Polizeiverordnung, betreffend die Beaufsichtigung landwirtschaftlicher Maschinen.
- 25. März. Bekanntmachung, betreffend Bezeichnung der Amtsstellen im Bezirk der Provinzialsteuerdirektion Posen.
- 13. Mai. Ausführungsanweisung zum Bereinsgesetz.
- 18. Juni. Polizeiverordnung betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Aufsägen (Fahrstühlen).
- 30. Juni. Polizeiverordnung, betr. Aufstellung, Beschaffenheit und Betrieb von besweglichen Kraftmaschinen. (Bewegliche Dampfstessel und Motoren.)
- 1. Juli. Abanderung der Gebührenordenung für die Prüfung (Abnahme) von Acethelenanlagen.
- 3. Juli. Polizeiverordnung zur Abänderung der Polizeiverordnung vom 14. April 1896 über die äußere Heilighaltung der Sonnund Keiertage.
- 7. Juli. Polizeiverordnung über die Unterbringung der in gewerblichen oder landswirtschaftlichen Betrieben, beim Bergbau oder bei Bauten beschäftigten Arbeiter.
- 10. Juli. Tarif für die städtischen Bollwerke zu Bromberg.
- 5. August. Mittelwasser=Melbedienstord= nung für die Flößereirevisionsstrecken auf der Weichsel oberhalb Brahemünde.
- 31. August. Bekanntmachung betreffend Signal für Hochwasser und Eisgang bei Brahemunde.

# Inhalts-Verzeichnis.

| Seite                                             | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bräfidium 3                                       | Kaltindustrie 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mitglieder ber Sandelstammer 3                    | Braunkohleninduftrie 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausschüffe ber Sandelskammer 4                    | Rohlen=, Rots= und Brifetthandel 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                   | Gaserzeugung 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beeidigte und öffentlich angestellte Sandels-     | Flaschenfabrikation 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fachverständige 4                                 | Porzellanfabritation 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ciulaitum -                                       | Steingutfabrifation 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cinleitung 5                                      | Seifenfabritation und Seifenhandel 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | Apotheken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lage und Bang von handel und Bewerbe              | Drogen=, Chemikalien= ufw. Sanbel 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   | Chemisch-technische Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nad Ginzelberichten der Interessenten.            | Ölraffinerie und Fettfabritation 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I. Landwirtschaftliche Rohprodutte und Fabrifate, | Calcium-Carbid 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| insbefondere Rahrungs- und Genugmittel.           | Ralkstickstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Betreidehandel 7                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Roggen 7                                          | V. Gifenhandel und Gifeninduftrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beizen 7                                          | Gifenhandel 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gerfte 8                                          | Gifenkonstruktions: und Maschinenbau 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Safer 8                                           | Fabritation von landwirtschaftlichen Maschinen 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mühlenindustrie 8                                 | Sandel in landwirtschaftlichen Maschinen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rartoffelhandel 8                                 | Geräten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stärfe= und Stärfeguderinduftrie 9                | Handel mit Molfereibedarfsartifeln 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Futter= und Düngemittel 10                        | William Mercelland Marketine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sämereien und Saaten 10                           | VI. Baugewerbe und Baubedarf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Runft= und Handelsgärtnerei                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bierbrauerei, Mälzerei                            | Baugewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spritfabrifation                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deftillation und Effigfabrifation 14              | Biegelfabrifation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tabat-, Bigarren- und Zigarettenfabritation . 14  | Dachpappenfabrifation 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Molfereiprodufte 15                               | Ralf: und Zementhandel 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Biehhandel                                        | Bementwaren- und Kunftsteinfabritation 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Konfervenindustrie 16                             | VII. Lederhandel und Lederinduftrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kolonialwaren 16                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mohprodukte 17                                    | Leberhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | Ochenfahrifation 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| II. Holzhandel. — Holzindustrie.                  | Leberfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Holzhandel und Holzspedition 18                   | Pantoffels und Filsschuhfabrikation 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Holzindustrie                                     | Suntoffers and Susjugatifactuation 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jalonfiefabritation 23                            | VIII. Beiß-, Manufattur- und Modemaren. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kunft= und Luxusmöbelfabrikation 23               | TI MANUAL TIME AND THE STATE OF |
| Holzwollfabrifation und Seilspinnerei 21          | IX. Papierverarbeitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| III. Zuckerinduftrie 24                           | Buchbruckerei 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gefchäftsergebniffe ber Buderfabrifen bes Be-     | Mechanische Dutenfabrifation 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 4- 1000100                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | X. Bantgefchäft. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IV. Induftrie der Steine und Erden.               | WI M. W. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chemische Industrie.                              | XI. Berkehrsgewerbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Salzindustrie und Salzhandel 25                   | Flößerei und Schiffahrt 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sodafabritation 27                                | Spedition 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gipsintustrie 27                                  | Die Gesetzgebung bes Jahres 1908 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



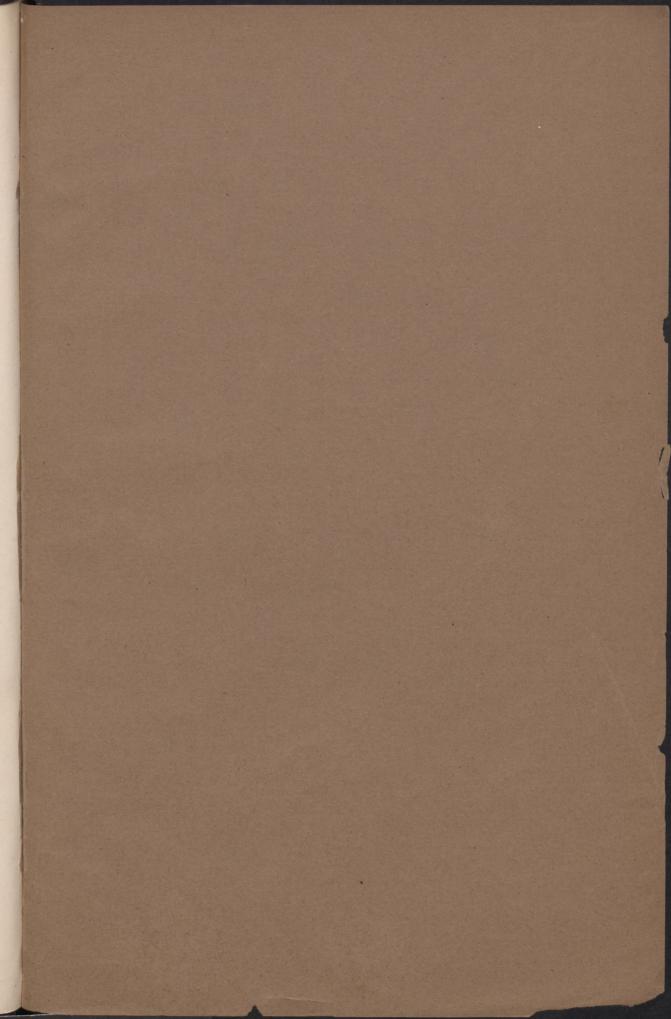

